### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 15.)

4. Lutego 1840.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| D'z i e ú<br>i<br>m ie sią c | C z¹a s                           | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum, miary<br>paryzkiej wiedeńsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura                             | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)          | Ombro-<br>metr mia,<br>paryzk. | Wistr                 | Stan atmosfery. |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 31. Stycznia [ 1. Lutego [   | W. © 2 Po. 10 N: W. © 2 Po. 10 N. | 27,365 28 1 5,<br>27,255 28 0 1,                                       | - 0, 2<br>- 0, 0<br>- 3, 0<br>- 2, 0<br>0, 0<br>+ 0, 7 | 1 76<br>1,65<br>1,40<br>1 38<br>1,69 | 0,027                          | cichy Połud. W. mocny |                 |

<sup>\*)</sup> Pręzność pary w atmosferze będacej, w linijach paryzkich wyrażone.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 30. Stycznia: Książę Jabłonowski Karol, z Niżniowa. — Baron Burits, c. k. Pułkownik, z Rzeszowa. — Pawlikowski Kwalbert, z Medyki. — Witwicki Józef, z Brzezon. — Lewicki Wincenty, z Koniuszek. — Drzewiecki Józef, z Remenowa. — Chomaicki Teodor, z Białego kamienia. — Sahaydykiewicz Paweł, i Józef, z Brzezan. — Paygert Antoni, i Padlewski Józef, z Tarnopola. — Rylski Henryk, ze Stryja. — Jędrzejowicz Kazimierz, z Sambora. — Maly, c. k. Radzea kryminalny, z Białego kamienia. — Kaan, c. k. Porncznik, z Mikołajowa.

Dnia 31. Stycznia: Dolański Franciszek, z Rakowy. — Żurowski Romuald, z Przemyśla. — Radziszewski Teodor, z Sanoka. — Knuszewski Michał, z Kobylnicy. — Kosiecki Felix, z Zółkwi. — Brzozowski Karol, z Jasta. — Urbański Władylaw, ze Złoczowa. — Sroczyński Michał, i Turkul Stanisław, z Tarnopola. — Lewakowski Józef, z Stronbab. — Dłuski Tomasz, z Polski. — Dulski Edward, z Rusiatycz. — Felsenstein, c. k. Podporucznik, z Łopatyna.

Daia 1. Latego: Rozwadowscy Franciszek i Wiktor, z Tarnopola. – Jaźwiński, z Podniestrzan. – Maniawski Felix, z Tarnowa. – Winnicki Pins, z Liska. – Hein, c. k. Rotmistrz, z Rossyi.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 30. Stycznia: Rzewuski Wiktor, do Złoczowa. — Kabath Alexander', do Przemyśla. — Matkowski Julijusz, do Żołkwi. — Łaczyński Józef, do Batjatycz. — Wierzchleyski Napoleon, do Złoczowa. — Kałakowski Kasper, do Stryja. — Ripp, c. k. Major, i Zarka, c. k. Rotmistrz, do Brzeżan. — Polak, c. k. Poruczak, do Tarnopola. — Raczkowski, c. k. Porucznik, do Węgier. — Skolimowski, c. k. Podporucznik, do Stryja. —

Dnia 31. Stycznia: Woroniecki Franciszek, do Kamionki. — Dolański Franciszek, do Rakowy. — Urbański Rudolf, do Przeworska. — Zeleński Marcyjan, do Bochni. — Chumnicki Teodor, do Białego kamienia. — Łodyński Józef, do Zelca. — Szymanowski Szymon, do Żołkwi. — Winnicki Sylwester, do Fragi.

mienia. — Łodyński Józef, do Zelca. — Szymanowski Szymon, do Żołkwi. — Winnicki Sylwester, do Fragi.

Dnia 1. Lutego: Hrabia Humnicki Józef, do Przemyśla. — Hrabia Humnicki Franciszek, do Żołkwi. — Hrabia Starzyński Kazimiers, do Gródka. — Krainski Władysław, do Hezmanowki. — Babeeki Joachim, do Stanisławowa. — Ubysz Józef, do Ostobusza.

#### Kur W 1 6 deński. Srednia cena. Dnia 27. Stycznia. (Skarb.) (Domest.) pCtu. wM. R. (M. H.) (M. K.) )109 114 Obligacyje Stanów Anstryjac- (3 Obligacyje długu Stanu (4 )101 318 kich powyzej i nižej Anizy, (2 1/2 detto ) 82 7,8 Czech, Morawii, Szlazka (2 14 detto (21/2) 58 1/2 i Styryi, Rrainy, Karnioli, (2 53 314 detto i Gorycyi - - - - - (13)4 Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 za 500 ZR. -Dnia 28. Stycznia. Srednia cena. Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 pCtn. w M. K. 287 112 za 250 ZR. -Ohligacyje długu Stanu -(5 )109 518 57 112 ™a 50 ZB. Obligacyje długu Stanu -)101 11116 Obligacyje wiédeńskie bankowe (2112) 64 13116 (3 92 718 ) 54 (2 Obligacyje wylosowane, obligacyje Ramery nadwornej pozyczki przy-(6 (5 1107 Obligacyje powszechnéj i węgierskiej (2112) 64 518 muszonéj w Krainie i skarbowe Sta-Hamery ned wornéj ) 54 now Tyroiskich - - detto

| Połyczka do wygrania pr.losy z r. 1834                |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| sa 500 ZR                                             | 716 5110 |
| Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839<br>za 250 ZR. | 000 310  |
| 24 250 ZR                                             |          |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe (21)2                   | ) 64 718 |
| Akcyje bankowe, jedna po 1705 ZR. w M                 | L.R.     |

#### Kurs wexlowy w M. K. z dnia 28. Stycznia.

Amsterdam, za 100 talar. Kur.; tal. -137 w. 2 mic. Augsburg, za 100 ZR. kur.; ZR. -99 314 g. Uso. Frankfurt n.M. za 800ZR. 20 fl. stopy ZR. 99 7;8 g. hr. tr. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 116 112 w. 2 mis. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 146 518 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR 3 mie. ZR 9-48 Loudyn, funt szterlingów Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 318 g. 2 mic. Marsylija, za 300 franków ZR. 116 314 117 138 g. 2 mie. Paryz, za 300 franków - - ZR.

Kurs monety. Duhat cesarski wazny - - - - 3 1/2 pCt. Agio.

#### Kurslwowski z dnia 2. Lutego.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 52 kr. W.W. 42 Dukot cesarski -11 Rubel rossyjski Courant polski (6 złot. pol.) 36

Spis osób wo Lwowie zmartych, a w dniach nastepujących zameldowanych:

Od 12. do 15. Stycznia 1840. - Chrześcijanie:

Fryderyk Mann, syn kapelnsznika, 1 1/2 roku maj., na konwulsyje.

Felix Orlihowski, malarz, 32 l. m., na febre kons. Jan Trusz, syn nauczyciela, 7 mies. m., na konwulsyje. Ludwik Batowski, posiadacz dóbr, 38 l. m., na suchoty płocowe. Michał Sinciak, syn służącego, 1 5/12 roku maj., na

konsamcyję.

Ferdynaud Reczha, syn szewca, 1 2/12 toku maj., na hokluse.

Jędrzej Zgawał, szewc, 20 l. m., na febrę reumatyczuą. Mikolaj Klimko, wyrobnik, 40 l. m., na snch. pł.

Karol Borecki, syn piwnicznego, 2 l. maj., na puchline wodną w piersiach.

Ernest Jobłodski, Doktor medycyny, 29 i. m., narozjatrrenie pluc.

Ignacy Leszczyński, wyrobnik, 68 l. m., przez starość. Wiktoryja Nowogrodzka, 7 l. maj., na szkarlatynę. Karol Geisler, 6 nied. m., na honw.

Anna Miehalikowa, wyrobnica, 53 l. m., na gor. nerw.

#### Žvdzi:

Chaje Sekler, dziécie machlerza, 4 mies. m., na konw. Itte Barasch, dziecię machierza, 6 mies. m., na zapalenie watroby.

Salamon Feder, zebrak, 45 lat maj., na suchoty pluc. Primet Dominik wdowa po machlerzu, 70 l. m., na zapalenie płuc.

Mechel Ratner, żebraka, 52 l. maj., na puchlinę wodną. Leib Linsuer, dziécię handlarza, 3 112 roku maj., na obsypkę.

Ester Striks, dziecię piekarza, 1 132 r. m., na kons.

Chane Bugeleisen, wdowa po krawcu, 86 l. m., na puch. wodna w piersach. Jossel Pilpel, dziecię handlarza, 2 1j2 r. m., na kons.

Na c. k. loteryi we Lwowie wyciągnicto dnia 1go Lutego 1840 r. następujących pięć numerów:

60. 62. 40.

Przyszłe ciąguienia nastąpią dnia 15go i 29go Lutego 1840 robu.

Cena targowa we Lwowie od 1. do 31. Stycz, 1840. Korzec pszenicy 14 ZR. 45 hr. W. W. - Zyta 11 ZR. 38 kr. - Jeczmienia 7 ZR. 44 kr. - Owsa 4 ZR. 42 kr. - Cetuar Siana 1 ZR. 27 kr. - Slomy 1 ZR. 28 kr. - Horzec prosa - ZR. - kr. - Hreczki 7 ZR. 55 kr. - Grochu -ZR. - Ziemniaków 2 ZR. 48 kr. - Sag austr. drzewa bukowego 17 ZR. 47 kr. - Debowego 13 ZR. 48 kr. - Sosnowego 11 ZR. 53 kr. - Kwarta galic. krupek pszennych 18 kr. - Jeczmiennych 7 kr. - Jagiel 12 kr. - Hreczanych 8 kr. - Maki pszennéj 9 kr. - Maki żytnej 7 kr. Rwarta piwa duheltowego 8 kr. - Kwarta wódki dobréj 40 kr. - Wódki pośledniej 14 kr. - Funt masta 35 kr. – Łoju 15 kr. – Funt miesa wołowego 8 314 kr. We Lwowie daia 31. Stycznia 1840.

#### Doniesienia urzędowe.

Vorladungs = Edift.

Mro. 752. Bom Dominio Kobylanka, Jasloer Kreises, wird der nachstehende Militarpflichtige, von Kobylanka:

Baus-Mro. 164 Andreas Nowak, hiemit vorgeladen, binnen 3 Monaten vom Tage der letten Einschaltung an gerechnet, sich bier= amts personlich zu stellen, und dessen unbefugte Entfernung zu rechtfertigen, als fonften nach Ber= lauf dieser Frist gegen denfelben das Verfahren nach dem a. h. Auswanderungs=Patente vom 24. Marz 1832 eingeleitet werden wird.

Vom Umtsorte Kobylanka den 21. Dezember 1839.

(152)Edictum. (3)

Nro. 39544. Caesareo-Regium in Regnis Ga-Liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiljum Leopoliense absenti et de domicilio ignoto D. Chrysostomo Łaniewski ejusye nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Anastasii Siemoński contra eosdem de praes. 20. Decembris a. c. Nro. 39544 puncto extabulationis de bonis Raycza in statu passivo eorundem bonorum lih. dom. 77 pag. 73 n. 9 on. praenotatae Summae 88 fl. 19 xr. - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem partis conventae ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rayski cum substitutione judicialis Advocati Domini Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta

praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 23. Martii 1840 hora 10. mat. praetixo hic Reg. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda; quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ad extremum conventis incumbit, tempestive indicare illum, cui futuras resolutiones intimatas haberi velint, quo secus solum curatori nomine D. Chrisostomi Laniewski cum effecta

juris admanuabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

(205) Rundmachung. (3)

Mro. 24308 et 24447/1839. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß auf Unsuchen der Felix Frenherrn Barko'schen Erben wider die sachfalligen Eheleute Moses und Henie Barach und namentlich wider ihre Rechtsnehmer Reitze Bodek verehelichte Bram und Lobel Barach zur Befriedigung der Summe pr. 150 Dukaten holl. sanmt Nebengebühren, die auf der Hälfte des sub Nro. 272 in der Stadt geiegenen Hauses intabulirte Summe pr. 4400 fl. E. M. den 28ten Hornung 1840 um 3 uhr Nachmittag hiergerichts mittelst offentlicher Lizitazion wird verkauft werden, gegen nachfolgende Bedingnisse:

1) Bum Austufspreis wird ber Nennwerth ber ju ligitirenden Summe von 14400 fl. C. M.

angenommen.

2) Der Kauflustige wird gehalten senn, das Reugeld 5\,\text{100} nach der zu lizitirenden Summe gerechnet, d. i. 220 fl. E. M. der lizitirenden Kommission zu erlegen, welches des Meistbiesthenden zurückehalten und in den angebothenen Kaufschilling eingerechnet, den anderen Mitsisis

banten gurudgeftellt wird.

3) Der Meistbiethende wird verpstichtet bleiben die Halfte des angebothenen Kaufschillings, zu welcher das Reugeld eingerechnet wird, binnen der Monaten nach Erhalt des über die Lizitazion zu erfolgenden Bescheides an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die andere Hälfte nach geschehener Ertricirung der Prioritätrechte und der Liquidität der verbucherten Glaubiger sammt den von Erhalt des die Lizitazion genehmigten Bescheides zu rechnenden Interessen binnen 30 Kagen um so gewisser zu bezahlen, als widrigens auf seine Gesahr und Kosten eine neue in einem Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben

wurde, wo diefe Summe um welchen immer Rauf-

schilling verkauft werden wird. Jedoch

4) der Kaufer wird veroblieget seyn, die der zu veraußernden Summe anklebenden Schulden nach Maß des angebothenen Kaufschillings auf sich zu nehmen, wenn die Gläubiger vor der vielleicht bedungenen Aufkundigung die Auszahlung ihrer Forderungen nicht annehmen sollten.

5) Wenn der Kaufer die Hälfte des angebothenen Kaufschillings wird gezahlt haben, wird ihm das Eigenthumsdekret zu der gekauften Summe ausgefolgt, selber wird als Eigenthümer dieser Summe intabulirt, und die Lasten werden zum Kaufpreis übertragen, die andere Halfte des angebothenen Kaufschillings aber wird sammt der Obliegenheit der zu zahlenden Interessen auf der gekauften Summe intabulirt werden.

6) In diesem ausgeschriebenen Termine wird bie zu sizitirende Summe auch unter dem Fiskalspreis um welchen immer Betrag verkauft werden.

7) Die Kauflustigen werden wegen Ginsicht bes Tabularertraftes in die Gremial-Registratur gewiesen.

Lemberg am Oten Janner 1840:

#### Obwieszczenie.

Nro. 24308 et 24447/1839. Z strony Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż Summa 4400 ZR. w M. R. dawniej do żydówki Henie Barach, teraz do Reitze Bodek zamężnej Bram i Lobla Bardacha należaca, na połowie realności pod Nrm. 272 w mieście Lwowie sytuowanej zahypotekowana, na zadanie sukcessorów Felixa Barona Barco dla zaspokojenia Summy 150 Dukatów holl. z przynależytościami, w jednym terminie dnia 28. Lutego 1840 r. o 3ciej godzinie po południu w tutejszym Sądzie przez publiczną licytacyję sprzedawać się będzie pod następującemi warunkami:

1) Za cenę fiskalną bierze się nominalny walor Summy licytować się mającej 4400 ZR.

w Mon. Konw.

2) Każdy chęć kupowania mający obowiazany jest wadium po 5/100 rachując, to jest: 220 ZR. w M. K. Komissyi licytującej złożyć, które najwięcej dającego zatrzyma się i do szacunku kupna wrachuje się, innym zaś zwróci się.

3) Najwięcej dający obligowany będzie połowe ofiarowanego szacunku kupna w trzech miesiącach od dnia odebranej rezolucyi na akt licytacyi wypaść mającej, wrachowawszy wadium złożone, do sądowego depozytu złożyć, drugą zaś połowe po ukończonej extrykacyi pierwszeństwa i płynności wierzycielów hypotekowanych z prowizyjami po 5/100 od dnia odebrania rezolucyi akt licytacyi do wiadomości sądowej przyjmującej w 30 dniach tém pewniej zło-

)( 3

zyć, inaczéj na jego expens i szkode nowa licytacyja w jednym terminie przedsięwziąść się majaca wypisałaby się, w którym ta Summa za jakibadź szacunek sprzedanaby została.

4) Kupiciel powinien będzie długi na sprzedać się mającej Summie ciążące, w miarę ofiarowanego szacunku kupna na siebie przyjąć, jeżeliby wierzyciele swoich pretensyj przed umówioną może awizacyją przyjąć nie cheieli.

5) Jeżeli kupiciel jedne połowę ofiacowanego szacunku kupna zapłaci, natedy dekret własności mu się wyda, ten za właściciela Summy kupionéj zaintabuluje się, ciężary do szacunku kupna przeniesą się, a druga połowa ofiarowanego szacunku kupna z obligacyją płacenia prowizyi na kupionéj Summie zabezpieczy się.

6) W tym wypisanym terminie Summa licytowae się mająca i niżej wartości za jakabądź

cene sprzeda sie.

7) Chęć kupienia mający dla przejrzenia extraktu tabularnego do gremijalnej Registratury odsełają się.

Lwów dnia 9. Stycznia 1840.

(181) Rundmachung. (3)

Mrv. 40166. Von Seiten des f. f. Lemberger Landrechts wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Osias Riss zur Befriedigung der gegen die Frau Josepha Zachorowska erinzirten Summe von 2100 p. R.M. sammt Binsen und Exekuzionskösten, die auf den im Zloezower Kreise liegenden Gutern Stanimirz und Pohorylce verbucherte Summe von 4200 fl. K. M. ben diesem k. k. Landrechte in einem einzigen Termine, am 23ten April 1840 um 3 lihr Nachmitztags, unter nachfolgenden Bedingungen offentlich veraußert werden wird.

1tens. Als Ausrufspreis wird der Mennwerth ber zu veräußernden Summe im Betrage pr.

4200 fl. K. M. angenommen.

2tens. Die Kauflustigen sind gehalten vor Beginn der Versteigerung 5\,\text{100} der zu veräußernben Summe, namlich 210 fl. K. M. als Ungeld zu Kanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, den Uibrigen aber nach der beendigten Lizitazion ausgefolgt werden wird.

3tens. Von dem Erlage des Ungeldes wird jeboch der Exefuzionsführer in sofern befreit, in wiefern derselbe sich ausgewiesen haben wird, den dem Ungelde gleichkommenden Betrag über seine im Lastenstande der zu veräußernden Summe haf-

tende Uktivforderung versichert zu haben.

4tens. Der Besthiethende bleibt gehalten, Forberungen jener Gläubiger, welche dieselben vor dem etwa bedungenen Zahlungstermine nicht annehmen wollten, nach Maßgabe des angebothenen Kausschillings zu übernehmen.

5tens. Der Meistbiethende ist verpflichtet, in wiefern er mit den Glaubigern auf eine andere Urt nicht übereingekommen mare, den angebothe= nen Kaufpreis, und zwar wenn solcher nicht ein Mal zur Befriedigung der ersten auf der zu ver= äußernden Summe haftenden Sappost hinlangen wurde, im Ganzen, übrigens aber einen folchen Betrag besselben, welcher zur Befriedigung besac= ter Forderung hinreichen wurde, binnen 14 Tagen nach erfolgter Zustellung des über den Lizi= tazionsakt ergangenen Bescheides — nach Ubschlag des Ungeldes, und der etwa nach der 4ten Bedingniß übernommenen Forderungen an das hier= gerichtliche Depositenamt zu erlegen, den Rest aber des Kaufschillings auf der gekauften Gum= me tabularmäßig zu versichern, hirvon an Zinsen 5|100 vom Tage der Zustellung des obbedachten Bescheides an gerechnet, zu bezahlen, und densel= ben nach erfolgter Vorrechtsbestimmung der Dopothekargläubiger gerichtlich zu erlegen; es bleibt aber dem Käufer unbenommen, auch den ganzen Raufpreis gleich nach der Zustellung des über den Lizitazionsakt zu ergehenden Bescheides zu hin= terlegen.

otens. Der Meistbiethende bleibt gehalten, den oberwähnten Verbindlichkeiten um so genißer nachzusommen, widrigens auf seine Gefahr und Unstoften eine in einem einzigen Termine vorzunehmende Melizitazion der ersiandenen Summe ausgeschrieben, und in derselben diese Summe auch unter ihrem Nennwerthe mit Rucksicht auf den h. 433 der G. D. veräußert werden wurde.

7tents. Nachdem der Bestbiether den Lizitazions-Bedingnissen nachgekommen zu sewn sich ausgewiesen haben wird, wird demselben das Eigensthumsdekret der erstandenen Summe ausgefolgt, und die Löschung aller über dieser Summe haftenden Lasten (mit Ausnahme jener, die der Käufer nach dem Sten Ubsatz zu übernehmen verspflichtet ist) verfügt werden.

8tens. Sollte die Summe über, oder um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird dieselbe auch unter dem Nenn-werthe verkauft werden.

Uibrigens werden von dieser Lizitazionsausschreisbung alle auf der zu versteigernden Summe hypothezirten Gläubiger, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, als: Frau Eleonora Stojanowiczowa, Herr Johann Reinberger und Franz Heindel, wie auch jene Gläubiger, welche mittlerweile mit ihren Forderungen in die Landtafel kommen sollten, und denen der Bescheid über die gegenwartig ausgeschriebene Veräußerung aus was immer sur einer Ursache zur gehörigen Zeit nicht eingehandigt werden sollte, zu handen des ihnen in Person des Herrn Gerichts-Advokaten Piszklowicz mit Substituirung des Herrn Gerichts-Advokaten

vokaten Rodakowski bestellten Kuratore rerstan: runków zadosyć nie uczynił, na tenczas na jego biget.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 30ten Dezember 1839.

#### U wiadomienie.

Nro. 40166. Cesarsko-królewski Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, że na żądanie Ozyjasza Riss na zaspokojenie Summy 2100 Złot. Reńskich Mon. srébr. z procentami i kosztami wykonania przeciw Pani Józefy Zachorowskiej przysądzonej publiczna sprzedaż Summy 4200 Złot. Reńsk. Mon. srébr. na dobrach Stanimirza i Pohorylcach w Obwodzie Złoczowskim położonych zabezpieczonej w jednym terminie dnia 23go Kwietnia 1840 roku, o godzinie 3ciej po południu pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie.

1.) Za cene wywołania sprzedać się mającej Summy stanowi się wartość imienna tejże w

kwocie 4200 ZHR. Mon. srebr.

2.) Kupujący obowiązani będą przed zaczęciem sprzedaży 5 od 100 sprzedać się mającej Summy, to jest 210 Złot. Reńsk. Mon. srébrjako zakład de rak Kommissyi sprzedającej złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu wcenę kupna w rachowanym, innym zaś po ukończonej sprzedaży zwróconym będzie.

3.) Od złożenia jednakowoż zakładu wierzyciel sprzedaż niniejszą proszący, na tenczas uwolnionym będzie, jeżeli równą zakładowi kwote na swoje na sprzedać się mającej Summie ciążacej należytość zabezpieczy i to udowodni.

4.) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie należytość tych wierzycieli, którzyby takową przed umówionym czasem wypłaty odebrać nie chcieli, w miarze oliarowanej ceny kupna, na

siebie przyjąć.

5.) Rupiciel obowiązanym bedzie na wypadek, gdyby się inaczej z wierzycielami nie ułožvł, ofiarowana cenę kupna, gdyby takowa na zaspokojenie pierwszej na sprzedanej Summic cieżacéj należytość niewystarczała całkowita, inaczej zaś jedynie ilość jej na ten cel dostarczajaca, po odtraceniu jednakowoż zakładu i przyjetych wedle czwartego warunku należytości, we 14 dniach od doręczonego sobie roztrzygnienia, na czyn sprzedaży wypaść majacego, rachując do Składu tutejszego sądu złożyć, resztą zaś ceny kupna na kupionej Summie zabezpieczyć, od niej piąty procent od dnia doręczenia powyższego rozstrzygnienia, opłacać i takową dopiero po nastąpionem ustanowieniu pierwszeństwa wierzycieli, sądownie złożyć, z resztą zosiawia się kupującemu wolność zaraz po doreczonem sobie wyż w zmiankowanem rozstrzygnicniu całkowita cene kupna złożyć.

6.) Gdy najwięcej ofiarujący powyższym wa-

runków zadosyć nie uczynił, na tenczas na jego koszt i niebezpieczeństwo powtórna sprzedaż kupienej Summy rozpisaną i takowa jednym zawodem nawet po niżej ceny wywołania z zachowaniem (j. 433. Ustaw sądowych sprzedaną będzie.

7.) Jak tylko kupiciel warunki wyżej ustanowione dopełni w tedy mu sądowne przyznanie własności wydane, tudzież wszystkie na kupionej Summie ciężące długi (wyjąwszy podług warunku piątego przyjęte) wymazaue zostaną,

8.) Gdyby Summa po wyżej ceny wywołania, luh przynajmniej za takowa sprzedana być nie mogła, na tenczas nawet po niżej wartości

imiennej sprzedana będzie,

Z reszta o téj rozpisanej sprzedaży wszyscy wierzyciele na Summie sprzedać się mającej zabezpieczeni, których miejsce pobytu wiadomém nie jest, jako to: P. Eleonora Stojanowiczowa, Jan Reinberger i Frańciszek Heindel, niemniéj i ci, którymby rozstrzygnienia na niniejsza sprzedaż zezwalające z jakiej badź przyczyny przed czasem doręczone być nie mogło, lub którzy później do ksiąg krajowych wejszli, do rak sądowego obrońcy w osobie Pana Adwokata Piszklewicza z zastępstwem Pana Adwokata Rodakowskiego tymże ustanowionego, uwiadamieja się.

Od c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 30. Grudnia 1839.

(206) Ediktal=Vorladung. (3)

Mro. 147. Von Seite der Ortsobrigkeit Olchowce Czortkower Kreises werden nachstehende unbefugt abwesende und bereits auf den Ussentplat einberusiene Militarpslichtige, und zwar:

1.) Iwan Dosiak recte Zwarycz aus Olchowce sub CNro. 120, geboren im Jahre 1819;

2.) Andryj Andrusiak aus Olchowce sub CN. 178. geboren im Jahre 1819; mittelst des gegen-wartigen Ediftes vorgeladen, in ihre heimath in-nerhalb drever Monaten um so sicherer zuruckzusfehren, und sich über ihre Abwesenheit hieramts zu rechtsertigen, als sonst dieselbe als Rekrntizungsslüchtlige angesehen und behandelt werden wurden.

Olchowce ben 26ten Dezember 1839.

(206) Ediktal-Vorladung. (3)

Von Seite des Dominius Miclaica C. ortkower Kreises werden nachstehende unbefugt abwefende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als: 1.) Michael Kusminczuk Haus-Nro, 150, geburtig aus Miclaica; 2.) Michael Lawrow vel Wawrów Haus-Nro. 155, geburtig aus Mielaica; hiemit ämtlich vorgesaden in der gesesslichen Frist von dreg Wochen vom Tage der Einschaltung in das Umtsblatt sich bey der Grundobrigkeit Mielnica zu melden, und ihre unbefugte Ub= wesenheit zu rechtsertigen; widrigens man gegen dieselben das gesetzliche Verfahren, als gegen Re= krutirungefluchtlinge anstrengen mußte.

Mielnica am 23ten Dezember 1839.

(206) Einberufungs Edikt. (3)

Mro. 129. Von Seite des Dominium Szydlowce werden die abwesenden und sich unbewußt wo aufhaltenden, zur Stellung auf den Uffentplatz vorgezeichneten Individuen, und zwar: aus dem Haus-Nro. 88, Joseph Hochmann wie auch HN. 87 Michael Szewczuk, hiemit aufgefordert, binnen langstens drey Monaten vom Heutigen an gerechnet heim Hierante zu erscheinen, und ihre unbefugte Entsernung um so sicherer zu rechtserztigen, als widrigens selbe nach erfolglos verstrischener Zeitseung der bestehenden a. h. Vorschriften gemäß als Refrutirungsstüchtlinge betrachtet und behandelt werden wurden.

Dominium Szydłowce Czortkower Kreijes am

23. Dezember 1839.

(206) **& b** i f t. (3)

Von Seite des Dominium Chudikowce Czort-kower Kreises werden nachstehende unvefugt abswesende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als: Wasylsbabiy DN.57 geburtig aus Chudikowce, hiemit amtlich vorgeladen, in der geseglichen Frist von 3 Wochen, vom Tage der ersten Einschaltung in das Amtsblatt, sich bev der Grundobrigkeit Chadikowce zu melden, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens man gegen denselben das gesessiche Versahren, als gegen Rekrutirungsslüchtsling anstrengen mußte.

Chudikowce am 26ten Dezember 1839.

(213) Licitations-Ankundigung. (3)

Nro. 671. Auf Kosten und Gefahr des Straffenkontrahenten Jacob Löw aus Sedziszow wird zur Sicherstellung der Beischaffung des Schotters für die ganze 29 Meile der Wiener Hauptstrasse auf das Jahr 1840, 1841, 1842 und 1843 eine Lizitazion auf den sten Hornung d. J. ausgeschrieben.

Der Umfang des Lizitazionsobjektes für das Sahr, 1840 besteht in Erzeugung, Zufuhr und Ber-

schlagung von 720 Steinhaufen

a 2 fl. 45 fr. . . . . . . . 1980 fl. und Berbreitung von 560 Stein=

haufen a 4 kr. . . . . . . 37 fl. 20 kr.

Busammen . . . . 2017 fl. 20 kr. wovon der 10te Theil mit 202 fl. vor Beginn

der Lizitazion als Vadium zu erlegen ist.

Die Lizitazion wird in der Rzeszower Kreisamtskanzlen am besagten Tage um 9 Uhr Bormittags unter Vorsit des Kreishauptmanns vorgenommen werden. Die Lizitazionslustigen werden aufgefordert, an der fraglichen Tagfahrt der dießfalligen Bershandlung benzuwohnen und zu lizitiren.

Vom f. k. Kreisamte. Rzeszow den 22ten Janner 1840.

(192) Edictum. (3)

Nro. 39967. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotae Dna. Sidoniae Principi de Ligne - vel ea nefors demortua — ignotis ejus haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit : sub praes. 24. Decembris 1839. ad Nrum. 39967. per DD. Michaelem, et Annam Sroczyńskie - tum Marianum, Theophilum, Evam et Josepham Sroczyńskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczyński, contra D. Sidoniam Principem de Ligne, ejusve nefors demortuae ignotos haeredes. puncto extabulandae declarationis super bonis Bolesław et Swiebodzin cum attin. Dom. 120. pag. 455. n. 13. on. haerentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratain esse. Ob commorationem cenventae Dac. Sidoniae Principis de Ligne ejusve nesors demortuae haeredum ignotam — ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Rajski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in terminum pro 30. Martii 1840. hora decima matutina comparendum, et destinatio sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum elligendum et Judicio nominandum, ac ca legi confiormiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1839.

(145) Edictum. (3)

Nro. 38007. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Paulo Bontiaquin legitimo defensori prolium suarum Alexandri, Pauli, Eudoxiae, Elisabethis et Mariae Boutiaquin medio praesentis Edicti notum redditur, ad petitum Fisci Reg. nomine Summi aerarii agentis — erga informandos Alexandrum et Paulum filios — tum Eudoxiam — Elisabethim et Mariam filias — Dni. Pauli Boutiaquin sub praes. 9. Octobris 1838 ad Nrm. 31448. exhibitum, sub 12. Novembris 1838. resolutionem emanatam esse — qua mediante pro securitate quotae 24 fl. 41 3/4 xr. M. C. juxta notionem c. r. Officii Circ. Leopol.

ddto. 29. Augusti 1838. ad Nrm. 11023. contra Dominium Jarvezew prolatae - titulo tributorum e sorte in Jaryczow antea Czarnoszyńskianae adpraesens Stanislai et Michaelis Wilczek propria, ad finem anni 1831. exactorum, hand tamen solutorum obvenientis super restanti pretio eorundem bonorum in deposito asservato - jus pignoris constitutum sit.

Cum autem idem extra Regna in Imperio Russiae domiciletur, ideo Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Wilczynski ipsius periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memoratae resolutio intimatur, de qua resolutione

Edictum isthoc notitam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1839.

(130)0 dietum.

Nrd. 13428. Per Caesarco-Regium Forum Nobilium Tarnoviense putativi hacredes olim Joannis Raczyński de nomine et domicilio ignoti Cielińskie medio praesentis Edicti informantur, quod D. Stanislaus Herzberg sub praes. 9. Octobris 1838 ad Nrum. 13423 adversus declaratos haeredes olim Joannis Raczyński utpote: Mariannam Zelaskowa, Simeonem Szymański, Mariannam Putiatycka, Marcellum Terlecki nomine proprio et tutoreo minorennium hacredum olim Joannis Terlecki atque Josepham Almassy tum contra ipsos petitum executoriale puncto solutionis Summae 1000 flr. M. C. c.s. c. in solidum exhibuerit, quodve hocce petitum executoriale, consignatione actorum hujus causae die 16. Octobris 1839 confecta rescissa, ac processu perducto levato, sub hodierno ad excipiendum redecretetur, quodque ipsis qua de nomine et domicilio ignotis, Curator in persona D. Advocati Radkiewicz, cum substitutione Domini Advocati Piotrowski constitutus fuerit; admonentur iidem itaque, ut aut die 26. Martii 1840 hora 10, m. ad inferendum contradictorium praelixo hic Judicii personaliter compareant, aut vero curatori constituto si quae forte haberent, juris adminicula tempestive transmittant, vel denique quempiam alium mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhiheant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, secus adversas fors cunctationis suae sequelas sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 20. Novembris 1839.

(211)Edictum. Nro. 17020. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Cornelio Ujevski medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Vladislaus Preps. Sanguszko ad Forum hocce adversus haeredes olim Theclae Ujevska, scilicet majorennes Eugeniam Ujeyska, Clementinam de Ujeyskie Rowalska, Apolinarium Ujeyski. Cyprianym et Felicem Ujeyskie, atque Henricam de Ujevskie Winkler, Boleslaum Ujevski, Vilhelmum Ujeyski porro minorennes: Josephum et Ludovicam Ujevskie in assistentia tutoris Augustini Patelski tandem Cornelum Uievski in causa puncto extraditionis in solidum documentorum et jurium praedium Zabłocie dolne actori venditum concernentium videlicet extractus tabularis, inventariorum subditalium. tum contractuum antecedentium atque libellorum et quietantiarum super tributis aerarialibus editorm, libellum porrexerit, Judiciique openi,

quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis tervis absentiam ipsi hic loci degentem Advocatum Dominum J. U. D. Radkiewicz cum substitutione Advocati Domini J. U. D. Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo idem admonetur, ut in termino ad contradictorium in diem 9. Aprilis 1840 hora 10. matutina praelixo hic C. R. Fori Nobilium compareat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 4. Januarii 1840.

Edictum.

Nro. 35,922. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Andreae Lubella tum haeredibus Victoriae de Rosiúskie Lubellowa de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quod alta resolutione appellatorea ddto. 29. Octobris 1839 ad Nrum. 15418 recursui aerarii Regni Poloniae a resolutione hujus Reg. Fori ddto. 4. Junii 1839 Nro. 13781 intabulationi et praenotationi Summae 50455 Ilp. 4 gr. a Petro Balicki obvenientis denegante interposito, denegatum sit.

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Barton cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsorum periculo et impendio pro Euratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat. — Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Decembris 1839.

(189) Edictum. (3)

Nro. 39151. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Andreae Kuliczkowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Stanislai Com. Skarbek contra eundem, puncto decernendae extabulationis juris arendatoreae pagi Słobudka triennalis possessionis cum persoluto pro biennio censu 1. c. super codem pago Lib. dom. 61. p. 375. n. 11 on. intabulati, sub praes. 17. Decembris 1839 ad Nrum. 39151 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Krechowiecki cum substitutiono Domini Advocati Czarnecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 24. Februarii 1840 hora 10. matutina ad contradictorium praelixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1839.

et opem judicis imploravit.

(204) Edictum. (3)

Nro. 24240. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Casimiro Wohlfeil notum redditur, quod contra ipsum Chaim Bodek tum Berl et Reisel Blind conjuges actionem intuitu extabulationis Summae 2600 flp. de realitate sub Nro. 419 2/4 sita, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dnum. Dolański, cum substitutione Domini Advocati Bartmański, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Casimirus Wohlfeil admonetur, ut die 14. Maji 1840 h. 9. m. aut ipse in Judicio se sistat,

et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, ea que e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 9. Januarii 1840.

(193) E d i c t u m. (2)

Nro. 39968. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, massae pupillari Domini Caroli Ppis de Ligne, nec non haeredibus ad illam concurrentibus, de nomine vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Michaelis et Annae Sroczyńskie, tum Mariani Theophili, Evae et Josephae Sroczyńskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczynski, de praes. 24. Decembris a. c. ad Nrum. 39968. contra cosdem, puncto extabulations Summae 100.000 flp. c. s. c. ex statu passivo bonorum Bolesław, Pawłow, Tonie, Błonie, Swiebodzin Wola Swiebodzka et Kosierowka, huic Judicio libellum exhibitum, Judicique opem imploratam esse. — Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piwocki cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praescus Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii, pro die 30. Martii 1840. hora decima matutina praefixo hic Reg. Nobil. Fori, eo certius comparendum et destinatio sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ni siant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(212) Uwiadomienie. (2)

Nro. 16841. Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski wiadomo czyni, że folwarki Morackowka i Kaczorowka zwane, w Wsi Pstrągowy, cyrkule Tarnowskim leżące, do massy spadkowej Kaspra Lozinskiego należące z wszelkiemi gruntami, łąkami, ogrodami, pastwiskami, propinacyja, oraz z wszelkiemi powinnościami poddanych do tychże folwarków należących w trzechletnią od dnia 24. Marca 1840 poczynać się, a 24. Marca 1843 kończyć się mająca dzierzawę, przez publiczną licytacyje w tutejszym c. k. Sądzie na dniu 27. Lutego 1840 o godzinie

10tej zrana najwiecej oliarującemu wypuszczone będą, pod następującemi warunkami:

1.) Cena wywołania czynszu rocznego stano-

wi sie na 500 ZłR. M. R.

2.) Cheacy licytować obowiązany będzie zakład w ilości 50 Złn. Mon. Ron. do rak Kom-

missvi licytacyjnej zlozvć.

3.) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany czynsz ofiarowany arendowny z roku pierwszego w 8miu dniach po ukończonej licytacyi, zaś czynsz arendowny z lat następujących rocznie naprzód zawsze dnia 8go Stycznia każdego roku, a to, w połowie do Depozytu Sądu tutejszego na rzecz massy spadkowej Kaspra Łozinskiego, w drugiej połowie zaś do rąk administratora massy P. Franciszka Xawerego Jareckiego złożyć — gdyby zaś dzierzawca obowiązku tego nie dotrzymał, natenczas utracitby dzierzawę rzeczonych folwarków, i takowe na jego koszt i niebezpieczenstwo także niżej ceny wywołania rocznego czynszu w nową dzierzawe publicznie wypuszczone byłyby.

Wolno jest chęć licytowania mającym resztę warunków licytacyi tejże dzierzawy, jako też Inwentarze gruntowe ekonomiczne w tutejszej

sadowej Registraturze przejrzeć.

Z Rady C. K. Sadu Slacheckiego. Tarnow dnia 15. Stycznia 1840.

(223) Rundmachung. (2)

Mro. 19049. Vom Tarnower k. k. Kreikamte werben zur Einbringung ber hinter dem Dominio Rzemien aushaftenden Steuer und fonstigen Ruckftände mittelst öffentlicher Lizitazion am 19. Februar l. J. um 9 Uhr Vormittage in der kreissämtlichen Kanzlen an den Meistbiethenden in zwenjährige Pachtung, vom 1ten März l. J. an überlassen werden.

1.) Der Maierhof Rejowiec mit den Nußungsrubriken.

780 Zugtage. 1560 Sandtage.

10 Stud Ganfe.

26 Stud Kapauner.

40 Stud Suhner.

1 20|60 Schock Cier. 205 Joch 940 Quadr. Klafter Uecker.

100 Joch 868 — — Wiesen, Gärten und Hutweiden.

50 nicd. öfter. Klafter weiches Brennholz.

2.) Der Maierhof Tuszyma mit den Nugungerubriken.

1196 Zugtage. 2132 handlage.

8 Stud Banfe.

27 Stuck Kapauner.

40 Stud huhner.

1 40/60 Schock Eier.

9 Koret Zinshaber. 2 Kores Zinshopfen.

193 Joch 1118 Quadr. Klafter Uecker.

46 Joch 560 — Wiefen, Garten und huthweiden,

50 nied. ofter. Klafter weiches Brennholz.

3.) Maierhof Nieraczkowka mit den Nugungerubrifen.

572 Zugtäge. 2080 Kandtage.

15 Stuck Banfe.

37 Stud Rapauner.

10 Stuck Huhner. 2 Schock Cier.

7 Koret Zinshaber. 1 Koret Zinshopfen.

4 fl. 45 fr. 28. 28. an baaren Geldzinfen.

220 Joch 722 Quad. Klafter Ueder.

21 Joch 1124 — — Wiesen, Gär= ten und Huthweiden.

50 nied. öfter. Klafter weiches Brennholz.
4.) Der Maierhof Pikolowka mit

den Nugungsrubriken.

520 Zugtäge.

1092 Handtäge.

6 Stuck Banse. 20 Stuck Rapauner.

30 Stud Subner.

1 15]60 Schock Eier. 7 Kores Zinshaber.

1 16|32 Kores Binshopfen.

20 ft. 30 fr. 23. 23. an baaren Geldzinfen.

165 Joch 378 Quad. Klafter Uecker.

12 Joch 339 — — Wiefen, Garten und Guthmeiden.

50 nied. öfter. Klafter weiches Brennholz.

5.) Der Maierhof Sokole mit den Mußungerubrifen.

936 Zugtäge. 2184 Handtage.

11 Stud Ganfe.

30 Stuck Kapauner. 32 Stuck Huhner.

4 34|60 Schock Eier.

5 fl. 43 1/2 fr. 23. 28. an baaren Geld-

218 Joch 1587 Quad. Klafter Ueder.

106 Joch 56 — — Wiesen, Garten und Guthweiden.

50 nied. ofter. weiches Brennholz.

6.) Die Propinazion, das ist: das Uusschanksrecht in dem Bereiche der Herrschaft Rzemien mit Ausnahme der nach Dabie und Ruda gehörigen Wirthshäuser.

Bum Ausrufspreise werden bei dem Maierhose Rejowiec der Betrag von 900 fl. — Tuszyma der Betrag von 500 fl., Nieraczkowka der Bes trag von 750 fl., Pikolowka der Betrag von

)( )(

430 fl., und Sokole ber Betrag von 500 fl., bann bei der Propinazion der Betrag von 675 fl. E. M. festgesetzt, jedoch auch geringere 30pCt. unter dem Ausrufspreise nicht stehenden Anbothe angenommen werden.

Jeder Lizitazionslustige hat 10pCt. des obigen Ausrufspreises bei der Lizitazionskommission zu

erlegen.

Die Uibrigen Pachtbedingungen werden bei der Bigtagion felbst bekannt gemacht werden.

Jarnow am 21ten Janner 1840.

(9.03) Edictum. (2)

Nro. 39739. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Martiniano Jackiewicz, aut eo nefors demortno haeredibus ejus de nomine, vita et domicilio ignotis, medio pracsentis Edicti notum reddit: ex parte celsissimi Dni. Ladislai Principis Sanguszko de praes. 22. Decembris a. c. ad Nrum. 39739 contra cosdem puncto extabulationis obligationum instrumento die 13. Martii 1795 exarato, per Mariannam Jackiewicz in se coassumptarum utpote: congruae sustentationis patris ejus ad vitae tempora non alienandae sortis Biała, persolvendarum sororibus dotum, sustentationis prolium ex 2do thoro procreatarum et post fata Martiniani Jackiewicz detaxandae sortis Biała, dividendique inter proles profit super sorte bonorum Chyszow lib. dom. 119 pag. 54 n. 7 on. pro re Martiniani Jackiewicz intabulatarum, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem iploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione judicialis Advocati Domini Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 30. Martii 1840 hora 10. mat. praefixo hic Reg. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ni fiant, et causa neglegta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 31. Decembris 1839.

(191) E d i c t u m. (2)
Nro. 39,886. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Michaelis L.
B. Lewartowski, utpote: DD. Joanni Nepomuzeno, Ludovico, Elisabethi, Carolinae, Nicodemo, Ilyacintho, Sophiae et Josepho L. B. Le-

wartowskie tum Dominicae de Nowickie L. B. Lewartowska, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Constantiae Romar contra cosdem puncto extabulationis Summae 30,000 flp. pro re successorum Mathiae, Michaelis Lewartowski in statu passivo bonorum Sobolow cum attin. Sieradzka et Zonia lib. dom. 90. p. 336. n. 48 on, intabulatae, cum sua correlata positione nempe adnotatione sequestrationis portionis Sunmarum Ilvacynthum L. P. Lewartowski concernentis et constitutionis D. Advti. Onyszkiewicz pro sequestro Lib. dom. 90. p. 342. n. 52 on. effectuata de praes. 23. Decembris a. c. ad Nrum. 39886 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione judicialis Advocati Domini Tustanowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 31. Martii 1840 hora 10. matutina praelixo hic C.R. Fori Nob. eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prolicua sibi esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, dannum inde enatum propriae culpae imputandum crit; ad extremum conventis incumbit eum indicare, cui ulteriores resolutiones intimandae sunt, secus primo convento admanuabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(251) & d i f t. (1)

Dero 300. Vom f. f. Jablonower Rammeral= Justizamte wird zur allgemeinen Kenntniß ge= bracht, daß auf Unsuchen des k. Lemberger Land= rechts vom 18ten November 1839 Bahl 32227, und rudfichtlich des f. f. Fiskalamtes in Vertretung des Kammeral-lerars jur Befriedigung ber demfelben zuerkannten Summe pr. 187 fl. 30 fr. 23. 23. sammt 4/100 vom 1ten November 1817 ausstandigen Zinsen und Nebengebuhren 27 fl. 1 fr. — 4 fl. 19 fr. — 8 fl. 36 fr. — 4 fl. — 8 fl. 36 fr. — 14 fl. 36 fr. — 2 fl. — 8 42 fr. - 6 fl. 22 fr. - 17 fl. 4 f. unb 6 fl. 22 fr. Kon. Munge. Die öffentliche Feilbiethung des in Jahlonow Holomeer Kreises unter der Konff. Zahl 75 situirten zur Verlaffenschaftsmaffe des Juden Abraham Gluckstern gehorigen Sau= ses und Grundes ausgeschrieben, und ben dem hierortigen f. k. Wirthschaftsamte unter nachste= benden Bedingungen im Grekuzionewege abaehalten werde.

richtlichen Schähung erhobene Werth von 9 t g =

angenommen.

dieses Stree Bertihes im Baaren als angeren ganden der Elzitations-Kommission zu erlegen, welches von dem Meisteithenden zur Sicherstel-Schabens im gerichtlichen Depositenamte jurud-behalten, ben vollständiger Erfüllung bes Kauf-vertrages aber in den Meistdoth eingerechnet wer-Bedingungen Ung bes aus der Nichterfullung der Litterions-Bedingungen dem Kanimeral-Aerar ugebenden Beber Kauflustige bat ben gebnten Thei

3tens. Die Beraußerung biefer Realität wird in bren Terminen, namlich : ben 24ten hornung, 23ten Mary und 29ten April 1840, jedesmal um daß diefelbe auch unter bem Chagungewerthe par-10 Uhr Bormittage bergefiallt verfucht merben,

außert werden fann.

bie Zahlung vor dem allenfalls thpullrten Texmin nicht annehmen wollten, nach Masgabe des
Besthothes zu übernehmen und siere zu stellen,
denz nigen Forderungen aber welche gehörig aufgetündigt würden oder schon salls sind, aus dem lierigstelbenden Kaufschillinge, nach dem die Verbendung über die Liquidient und Priorität der
Gläubiger gepstogen, und die Ordnung nach welcher sie zu afriedigen sind, dem Käufer be annt
gegeben sein wird innerhalb verstig Tagen von
der Zustellung der Zahlungstabelle an gerennet
zu bestriedigen, widrigens auf die Begehren der
Schuldner oder eines Gläubigere das Haus ohne einer neuerlichen Schahung in einem einzigen Termine auf Gefahr und Koften des Kaufers baftenben Schulden aber, wenn die Glaubiger 4tens. Der Meistbeithende ist ichuldig inner-balb 14 Aagen nach abgehaltener Feilbiethung die dem Kammeral-Uerar ingesprochenen Summe von 187 fl. 30 fr. 28. W. sammt Berzugszinsen. baraußert werben wurd.
stens. Fur ben Fall wenn bie auf dem Saufe auch unter bem von ibm ang boihenen Gerichte und Erekuzionetoften ju Gerichteban-Spreise

intabulirten Glauviger sich nach dem vorigen Hallung ihrer Forderungen auf dem Hause erkläfollten, ftebt es bem neuen Raufer frep auch ber ergangenen Bablungstabelle ben gangen

Släubiger ben noch erübrigenden Kaufmilling erlegt, und fich hierüber geborig ausgewielen has ben wird, wird ihm das Eigenbumisdert ausgesertigt, und alle Tabulai-Lasten (mit Ausnahme Kaufschilling mit Einrechnung bes Ungelbes ben Gricht zu hinterlegen. Grens, Sobald ber Kaufer ben gangen oder nach allen falls geschener Uibernahme ber Sproihekarber Grundlaften welche ber neue Kaufer übernebnoch erübrigenden Kaufmilling

> inen muß fes eingeraunit werben. iologi und auf den Kauschilling übertragen und auf ben Kaufichilling übertragen und

Feitbiethunge-Bedingungen bes diesem Justigamte ober best bent bierherrschaftlichen Birthschaftsamte einzusehen oder in Abschrift zu erheben.
Jablonow am 18ten Dezember 1839 Die Schätung, ben Grundbucherriaft, und dun

# Umiadomienie.

on. zabezpieczona, w tutejszym Sadzie dnia 11. Marca 1840 o godzinie 1016j z ana przez publiczną leytaccję pod następującemi waruniami sprzedaną bedzie. i osobe wspomnionego I ana Jana IIronnnera na tychże dobrach Gay w Cyrkule Wadowickim I żących, at domi 53 pag. 112. n 36. et 37. Mon. Kon. z procentami po 5 od 100 od dnia 25 kwietnta 1837 rachować się mającemi, tu-dzież kosztami prownemi w kwocie 8 ZłH. 12 kr. Mon. Kon. i kosztami exekucyi w kwocio exekuevi przysądzonej onemuz przeciw Panu Janowi Itounmerowi Sunmy 999 ZIII. 59 kr. Nro. 766. Magistra król wolnego miasta Lubarzowa, jako delegowana lurisdylicyja Dos minijum Kobylnicy, powszecinie czyni wiadoma 27000 Złpol. Istutem resztującego szacun-ku za sprzedane dobra Gay zachodząca, na rzecz 50 mo, iz na prozhe Pana Jozefa Dorla w drodze ZiR. 31 kr., Mon. Hon. zasądzonemi, Surn-

staje. 1.) Z. cene zacunkowa i pierwszego wwo-tania stanowi sie Summa 999 fl. 59 kr. M. R. 2.) the kupienia mający powinien bedzie przed zazaciem leytacyi kwote 100 Z.R. Ton kon jako zakład do rak Homissyi licytac juć złowe, od złożenia jednak tego wadyum exce kuerje prowadzący P. Józef Dörl wolnym

e cene kupna po odtruconiu złożonego wadyum, lub gdyb, exekucyje prowadzący zalicytowal takowa kuote któraby jego zasądzone pretensyje przewyższała w 11 dniach od wreczenia rezolucy o nastupionej licytacyi uwindamiajacej rachować się się mających, do tucjszego Depozytu sądowego tym pewniej złożyć, ile zowej two i koszta nowa licytocyja z oznaceniem tylego. 3.) Najwięcej okarujący obowiązanym będzie

ko jednogo terminu rozpisana bedzie 4.) ody kupiciel udowodai, iż nowyższemu uzenimu punktowi zadoste uezmil, natenczas mu Dekret własności kupionej Summy wydawyexiabulowane, i na złożoną cene kupna przenym zostanie, długi zaś Summe te obciazające

nicsione Zostana. 5.) Summa ta jednak w tym terminie nizej

ceny szacunkowej sprzedaną nie będzie, lecz w razie, gdyby za cenę szacunkową lub wyżej sprzedaną być nie mogła, ustanawia się Kredytorom na ułożenie lzejszych warunków, termin na dzień 8. Kwietnia 1840 o godzinie 10tej przed południem.

Z resztą extrakt tabularny téj Summy w tutejszéj Registraturze, i w Tabuli krajowéj przej-

rzeć wolno.

O rozpisanej téj licytacyi uwiadamiaja sie: Pan Józef Dorl, P. Jan Krommer przez ustanowionego Kuratora Pana Adwokata Piwockiego; tudzież sukcessorowie ś. p. Józefa Lewickiego, jako to: Pan Mikołaj Maciewicz, Pani Barbara Maciewiczowa, nie nmiej z miejsca pomieszkania niewiadomi P. Julijana, Tekla i Marianna Maciewicz, oraz wszyscy ci wierzyciele, którym rezolucyja o rozpisanéj téj licytacyi uwiadamiająca, doręczonaby nie była, jako też i ci, którzyby po dniu 25. Lutego 1839 z swemi pretensyjami do Tabuli weszli, przez ustanowionego dla nich Kuratora w osobie tutejszego mieszczana Michała Argasińskiego z zastępstwem Jana Laskawca, z tym dodatkiem, aby praw swoich także z swojéj strony przyzwoicie strzegli, inaczej szkodę z tad wyniknąć mogącą samym sobie przypisać będą winni.

Z Rady Magistratu. w Lubaczowie dnia 31. Grudnia 1839.

(244) Rundmachung. (1)

Nro. 975. Die Lieferung einer Parthie gußeiserner Wasserleitungsröhren im Gesammtgewichte von 928 Zentner 40 Pfund Wiener Gewicht, wird vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg im Lizitazionswege dem Mindestfordernden über-Lassen werden.

Diese Lizitazion wird am 26ten Februar 1840 um 10 Uhr Fruh in der Kanzlei des Stadtbau=

amtes im Rathbause Statt finden.

Der Ausrufspreis fur einen Wiener Zentner ift

auf 7 fl. C. M. bestimmt.

Der Lieferant übernimmt die Verpflichtung die ganze Quantität bis Ende September 1840 auf eigene Kosten nach Lemberg abzustellen.

Bei der Ublieferung wird jede Rohre mittelst einer hodraulischen Presse geprüft, und muß einen Druck von 60 Wiener Zentner aushalten. Das

Vadium betragt. 650 fl. C. M.

Bur Erseichterung Jener, welche bei der Lizietazion nicht erscheinen können, oder wollen, werden vor, oder auch während der Lizitazion verstegelte schriftliche Offerte angenommen, die an die politische Ubtheilung dieses Magistrats einzusenden, oder der Lizitazions-Kommission zu übergeben sind. Diese Offerte mussen aber:

a) Das der Lizitazion ausgesetzte Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, so wie es in

dieser Ankundigung angegeben ist, mit Sinweisung auf die zur Lizitazion dieses Objektes festgesette Beit, namlich Tag, Monat und Jahr gehorig bezeichnen, und den Lieferungspreis, welcher gestordert wird, in einem einzigen zugleich mit Ziffern und durch Worte ausgedruckten Betrage in Conv. Münze bestimmt und unbedingt angeben, widrigens die hiernach nicht versaste Offerte auch nicht berucksichtiget werden.

b) Es muß ferner darin enthalten sen, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingnißen unterwerfe, welche in dem Lizitazions-Protofolle enthalten sind, und bei der Lizitazion selbst vor-

gelesen werden.

c) Das Offert muß mit dem erwähnten Vadium von 650 fl. C. M. belegt seyn, welches in Baarem oder in haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach dem Kurdwerthe der Wiener Börse, oder in einem, vom Stadtsachwalter geprüften und nach dem s. 230 und 1374 des a. b. Ges. Buches, und den andern auf die Unnehmbarkeit der Kauzionen Bezug nehmenden Vorschriften annehmbar erklarten Sicherstellungsakte zu bestehen hat.

d) Endlich mit dem Tauf= und Familiennamen des Offerenten von ihm, unter Ungabe des Cha=rafters und Wohortes desfelben eigenhandig un=

terfertigt senn.

Die versiegelten Offerte werden nach geschlosse, ner mundlichen Lizitazion eröffnet werden. Ist ein sotzet Andorth gegen den, bei der mundlichen Lizitazion erzielten Bestboth günstigers, so wird der Offerent sogleich in das Lizitazios Protokoll als Bestbiethender eingetragen, und hiernach behandelt werden. Sollte ein schriftliches Offert den namzlichen Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Lizitazion als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Worzug eingeraumt werden, wosern aber mehrere schriftliche Offerte auf den gleichen Betrag lauten, so wird gleich von der Lizitazions-Kommissions durch's Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu bestrachten sey.

Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg am

21. Janner 1840.

(231) Edictum. (1)

Nro. 39,738. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Stanislao Krasnosielski de vita et domicilio ignoto aut co nefors demortuq haeredibus ejus de nomine, vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Celsissimi Dni. Ladislai Principis Sanguszko de praes. 22. Decembris 1839 ad Nrum. 39738 contra cundem, puncto decernendae extabulationis septennalis arendatoreae possessionis sortis bonorum Chyszow Mierkowka vocitatae una cum importata Summa 3800 flp. super ea-

(267)

dem sorte bonorum Chyszew Lib. Dom. 119. p. 54. n. 8 on. pro re Dni. Stanislai Krasnosielski intabulata, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventi ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus D. Dolański .cum substitutione judicialis Advocati Dni. Rolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 30. Martii 1840 h. 10. m. praefixo hic r. Nobilium Fori eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(265) E d i c t u m. (1) Nro. 40,319. Caesareo-Regium in Regnis Ga

Nro. 40,319. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Successoribus Mikułowiczianis de nomine ac domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Josephi Wovcieehowski contra illos puncto extabulationis de statu passivo medietatis bonorum Wesołow Summae 12671 flp. 23 8j10 gr. e calculo expedito profluentis pro liquida agnitae, et per Sebastianum Lissowski possessorem dictae sortis bonorum Wesołow extenuandae sub praes. 29. Decembris 1839 ad Nrum. 40319 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hic Judicii die 29. Aprilis 1840 hora decima matutina. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ae ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(238) Edictum (1)
exarendationis bonorum,
Nro. 8722. Per Caes, Reg. Forum Nobilium

Stanislaopoliense omnibus et singulis, quorum interest, notum fit, ad instantiam Dnae. Franciscae Amaliae bin. Turańska ct Dni. Josephi Smarzewski curatoris patrimonii Susannae Solyon — elocationem boni Worobiowka in Circulo Tarnopoliensi siti, ad nepotes olim Stephani Solyon de Antalpha titulo dominii spectantis pro annuo constituto in Summa 300 Aur. seu 1350 fl. M. C. pretio fisci via pertractationis medio publicae auctionis die 26. Februarii 1840 hora 3. pomerid. hic C. R. Fori celebrandae ad 3 annos in arendatoream possessionem a die 24. Martii 1840 inchoandam dimissum iri; quo fine quivis pretium locati conducti oblaturus vadium in Summa 60 Aur. seu 270 flr. M. C. coram delegata judiciali Commissione deponere obligatur. Caeterum conductionis hujus cupidis liberum est, Inventarium illius atque conditiones, sub quibus elocandum est, in gremiali Registratura aut circa ipsam auctionem inspicere.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 16. Decembris 1839.

Edictum.

Nro. 40420. Casareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Victorine Luniewski et Evae de Głębockie Sroczyńska, aut ipsis nefors demortuis, ipsorum haeredibus de nomine, domicilio et vita ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Michaelem et Annam Sroczyńskie, tum Marianum, Theophilum, Evam et Josepham Sroczyńskie, in assistentia patris Dni. Ferdinandi Sroczyński, contra ipsos, puncto extabulationis Summae 4060 Aur. holl. erga legalem procentum pro die 24. Junii 1799 solvi assecuratae, in fundamento documenti per Michaelem Sroczyński sub die 18. Januarii 1799 exarati, pro re Stephani Grudziński intabulatae, medio judicialis complanationis ddto. 47. Augusti 1801 contra Michaelem Sroczyński cum usuris et litis expensis 50 fl. 15 xr. evictae, una cum disposita sequestratione supra medietate bonorum Bolesław pos. 26 on. pro re Evae Sroczynska natae Głębocka cessae, tandem vigore cessionis Gregorii Tyminski ddto. 12. Martii 1805 et mandati C. R. hujus Fori Nobilium ddto. 17. Decembris 1805 una cum memorata sequestratione dominii Bolesław ad nomen Victorini Luniewski inscriptac, e statu passivo bonorum Bolesław, Pawłow, Tonie, Błonie, Swiebodzin et Wólka Swiebodzka, cum omnibus concernentibus positionibus super Bolesław n. 23, 26, 32. 33, 34 et 45 on. haerentibus, sub praes. 30. Decembris 1839 ad Nrum. 40420 huic Judicie libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem et vitam ipse-

rum ignotam, ipsorum periculo et impendio

stitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 10. Martii 1840 hora 10. matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae inputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(229) E d i c t u m. (1) Nro. 38864. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Magnifico Popławski et Magnificae de Cybulskie Popławska de nomine baptismali et domicilio ignotis, corumve nefors demortuorum de nomine et domicilio ignotis haeredibus, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Joannis Zuk Skarzewski de praes. 14. Decembris a. c. ad Nrum. 38864 contra eosdem puncto extabulandi de bonis Woynarowa decreti Suprami Tribunalia dhu. 7. No vembris 1775 quo mediante Josephus Cybulski ad solutionem Summae 6000 flp. cum restante provisione in quota 122 flp. tum ad solutionem ulteriorum expensarum per 5/100 a die ultimae quietationis pro re Magnifici Popławski et Magnificae de Cybulskie Popławska de nomine baplismali non indicatorum praestandam condemuatus mansit, lib. dom. 12 pag. 168 n. 4 on. in statu passivo bonorum Woynarowa haerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione judicialis Advocati Domini Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 30. Martii 1840 hora 10. mat. praesixo hic Reg. Nobilium Fori eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformitor facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit. - Ad extremum conxentis incumbit eum indicare, cui ulteriores resolutiones admanuandae sint, secus primo convento admanuabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(232) Edictum. (1)

Nro. 40181. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Petro Lewandowski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnae. Feliciannae de Com. Reye Com. Tyszkiewiczowa de praes. 27. Decembris 1839 ad Nrum. 40181 Dno. Advocato Wilczyński ordinatum esse, ut praenotationem juris ad assignandum annuum salarium 200 Aux. et 50 Aur. tum ad percipienda emolumenta, veluti victum et sustentationem 4 equorum in statu passivo bonorum Werynia cum attin. lib. dom. 225 pag. 153 n. 95 oner. pro re D. Petri Lewandowski concessam intra 14 dies justificatam esse, aut in justificatione pendere doceat, quosecus ejus deletio disponeretur.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sis, ideo Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Rayski periculo et impendio ipsius pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimantur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

(234) Ediktal-Berladung. (1)

Mro. 61. Von Seiten des Dominiums Okno, Rotomyjer Kreises, werden die dießherrschaftlischen Unterthansburschen und Rekrutirungsfluchtslinge als:

Hryc Hryciuk aus Cons. Laus-Nro. 11, Iwan Robylanski » » » 66,

Iwan Tkaczyk » » » 68, welche sich ohne Vorwissen und Bewilligung der Grundobrigkeit aus ihrem Geburtsorte entfernt haben, anmit aufgefordert, sich binnen der Zeit von sechs Monaren im Geburtsorte einzusinden und beim Dominio zu melden, ansonsten gegen dieselben das gesehliche Verfahren in Unwendung gebracht werden wurde.

Vom Dominium Okno, Kolomyer Kreifet,

den 20. July 1839.

(180) Edictum. (1)

Nro. 35898. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Adellae Stachowicz medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Josephi Bialobrzeski de praes. 19. Novembris 1839 medio resolutionis hujus Reg. Fori Nobilium ddto. 24. Decembris 1839 intabulationem quietantiae Antonii Kendray ddto. 2. Martii 4825 in rubrica extabulationum Summae 130 Aur. holl. ex majori Summa 155 Aur. holl. inst. 124 pag. 148 n. 2 on. in statu passivo Summae 165316 flp. 12 gr. bonis Lacka vel Tytowa wola, tum Wieckowice et Czelatycze inhaerentis — praenotata pullulantis — di-

spositam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium Adellae Stachowicz, haeredis olim Autonii Rendray ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1839.

(266)Edictum. Nro. 40321. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dae. Bogumillae Mikulowiezowa de vita ac domicilio ignotae - tum successoribus Mikulowiczianis de nomine ac domicilio ignotis et Uno. Vincentio Pocitowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Josephum Wovciechowski contra ipsos puncto extabulationis de statu passivo medietatis bonorum Wesołow actoris moderni propriae Summae originariae 19529flp. 8 gr. utDom. 47. pag. 205. n. 1. on. olim pro re BogumillaeMikułowiczowa - seu potius residuae Sammae 14165 flp. cum usuris a die 1. Julii 1789. competentis, pro successoribus Mikulowiczianis ut Dom. 47. pag. 384. n. 21. on. praenotatae una cum consecutivis ejusdem positionibus - sub praes. 29. Decembris 1839. ad Nrum. 40321. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem nomen ac vitam ipsorum ignotam, periculo et impendio ipsorum judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione Advocati Domini Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 10. Martii 1840. hora 10. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et ausa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 31. Decembris 1839.

(263) Edictum. (1)
Nro. 40239. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale No-

bilium Leopoliense Petro Borzecki, Michaeli Zaremba, Rdo Leoni Konarski, Stanislao Wodzicki, aut illorum nefors hacredibus de nomine et domicilio ignotis porro haeredibus Adami Ronarski et Francisci Zwierzchowski de nomine ac domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte D. Stephani Dabrowski contra Ignatium de Kościelec Borowski, tum illos, nec non massam olim Francisci Zwierzchowski puncto rescindendae resolutionis r. hujus Fori Nobilium ddto. 12. Julii 1836. Nr. 13969. super petito Iguatii Borowski editae, qua mediante in satisfactionem Summae 14846 Il. 38 1/2 kr. juxta scalam mensis Februarii 1802. una cum usuris a die 16. Februarii 1803. juxta scalam mensis Februarii 1808. de anno in annum usque ad 15. Martii 1811. tum ab hac die a capitali ad Valutara Viennensem reducto usque ad ultimam Decembris 1811. inclusive per 5/100 abhine vero per 4/100 computandis seatentia ddto. 22. Augusti 1815. Nr. 14854. adjudicato pro re creditorum Skrochowskianorum super Summa 14846 fl. 38 1/2 xr. collocatorum per jurevictum Vincencium Dabrowski pro casu non extraditionis actori Ignatio Borowski decreti instantiae politicae ad Summam 14846 fl. 33 1/2 xr. subditis in Czortowiec competentem lati, tum quietantiae de soluta eadem Summa pro re corundem creditorum, tum in satisfactionem litis expensarum 30 fl. 34 xr. V. V. pro re Ignatii Borowski Summa 1000 Aur. ex majori 2600 Aur. virtute complanationis ddto. 13. Octobris 1824. ad Nrum 15015, inter Paulum Pagowski et Vincentium Dabrowski initae, profluens in statu passivo tertiae partis bonorum Czortowiec intabulata attributa est, extabulationisque ejusdem resolutionis et attributionis - sub praes. 28. Decembris 1839. ad Nrum. 40239. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tarnawiecki cum substitutione Domini Advocati Ohanovich qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia i Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum Itaque admonet ad comparendum hic Judicii die 26. Februarii 1840. hora decima matutina et destinatio sibi patrono documenta et allegatione tradendum. aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, qua defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regli Fori Nobilium. I opoli die 31. Decembris 1839. (250) Obwieszczenie. (1)

Nro. 927. Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski podaje do powszechnej wiadomości, iż z powodu niedotrzymanych przez P. Rafała Grocholskiego warunków licytacyi, dobra miasteczka Sokołów z przyległościami w cyrkule Rzeszowskim będące, do spadkobierców Benedykta Grabińskiego należące, przez nową publiczną licytacyje, do której P. Rafał Grocholski dopuszczonym nie będzie, w tutejszym c. k. Sądzie dnia 27. Lutego 1840 o godzinie 10tej z rana przedsięwziąść się mającą najwięcej oliarującemu w dzierzawę dwuletną wypuszczone będą

pod następującemi warunkami:

I. Dobrate Sokołów wypuszczone beda z wszystkiemi przyległościami, realnościami i dochodami dotychczas pobieranemi w następnych warunkach niewyłączonemi w dwuletnią dzierzawę, a to: folwark Stobierna, Górno, Nienadowka górna, Turza, Wulka z propinacyją wódki, folwark Podmiejskie i Zaborze, propinacyja piwa w miasteczku Sokołowie i całem państwie Sokolowskiem, propinacyja wódki i pobór kadkowego od palaczy wódki w miasteczku Sokołowie, pobór targowego i użytek karczem w Zamysłowie i Szlakowym, niemniej użytek ratusza w Sokołowie, gdzie szynk wina - od dnia 14. Marca 1840 do tegož dnia 1842, folwark zaś Piaski czyli Nienadowka dólna, folwark Pustki, Trzebuska z czynszami mieszczan Sokołowskich i czynszem kwater wojskowych, folwark Dolega i Trzeboś od dnia 24. Czerwca 1840 do tegoz dnia 1842 trwać mającą.

II. W oznaczonym dniu najprzód przedsięwzieta będzie licytacyja wydzierzawienia niżej wyrażonych oddziałów pomienionych dóbr Sokołowa w szczególności, a potem dopiero calego Państwa Sokołowa w ogólności z wszystkiemi przychodami i to wydzierzawienie przez c. k. Sad Szlachecki przyjęte i zatwierdzone zostanie, która dla wspólnej massy współdziedziców pożyteczniejsze i z którego roczny czynsz

wiekszy okaże się.

III. Co do szczególnych oddziałów wydzierzawić się mających dóbr państwa Sokolowa, a to:
1) Folwarku Stobierna z propinacyją wódki we wsi Stobiernie, czynsz roczny za pierwsze wywołanie stanowi się w Summie 2000 ZR. w M. K.
2) Folwarku Górno z propinacyją wódki we wsi Górno, czynsz roczny 1250 ZR. w M. K.
3) Folwarku Nienadowka górna z propinacyją w całej wsi Nienadówka, tudzież we wsiach Piaski i Pustki, czynsz roczny 1500 ZR. w M. K.
4) Folwarku Turza z propinacyją wódki we wsi Turza, czynsz roczny 550 ZR. w M. K.
5) Folwarku Wulka z propinacyją wódki we wsiach Wulka i Dołega z dwoma młynami, czynsz roczny 150 ZR. w M. K.
6) Propinacyją piwa w mia-

steczku Sokołowie i całem państwie Sokołowie, czynsz roczny 800 ZR. w M. R. 7) Propinacyja wódki i pobór kadkowego od palaczy wódki w miasteczku Sokołowie, tudzież pobór targowego i użytek karczem w Zamysłowie i Szlakowem, niemniej użytek ratusza, gdzie szynk winny, czynsz roczny 2900 ZR. w M. R. 8) Folwarku Piaski alias Nienadowka dolna bez propinacyi, czynsz roczny 500 Zll. w w M. ll. 9) Folwarku Pustki bez propinacyi, czynsz roczny 900 ZR. w M. R. 10) Folwarku Trzebuska z propinacyją wódki we wsi Trzebuska, do którego folwarku należeć bedą czynsze gruntowe mieszczan Sokołowskich, tudzież czynsz z kwater wojskowych, czynsz roczny 1000 ZR. w M. 11) Folwarku Dołega i Zaborza z propinacyja wódki tylko we wsi Zaborze, czynsz rocz-ny 1150 ZR. w M. K. 12) Folwarku Podmiejskie, czynsz roczny 700 ZR. w M. K. 13) Folwarku Trzeboś, czynsz roczny 1500 ZR. w M. K. - a gdyby za który z tych oddziałów nikt większej, ani tej za roczny czynsz oznaczonej Summy ofiarować nie chciał, na ten czas i od mniejszej podanej Summy licytacyja przedsiewzieta bedzie.

IV. Całego państwa w ogólności czynsz roczny stanowi się w Summie 16000 ZR. w M. R., która za pierwsze wywołanie wzieta będzie, a gdyby nikt większej albo tej Summy jako roczny czynsz nie oficował, na ten czas i od mniejszej podanej Summy licytacyja przedsięwzieta będzie.

V. Wylączają się od dzierzawy i w bezpośredniem używaniu administracyi zostuną wszystkie łasy do tychże dóbr nalezące, jakoteż z poddanych pieszych 26 leśnych i 4 stawniczych, tym sposobem, że administracyi wolno będzie w tym celu 4 poddanych ze wsi Stobierna, 6 ze wsi Nienadówka, 8 ze wsi Górno, 8 ze wsi Trzeboś wybrać, którzy wszyscy od robienia dzierzawcy pańszczyzny, dawania danin i innych powinności bez żadnego wynagrodzenia wolni będą.

VI. W przypadku, gdyby c. k. Urząd cyrkularny Rzeszowski tymczasem niektóre folwarki albo inne realności lub rubrykę jakową prowentów, n. p. propinacyje w drodze exekucyi podatków wydzierzawił, i od wydzierzawienia odstapić nie mógł, dzierzawca całego państwa w ogólności obowiązany będzie, co się dotycze innych wszystkich folwarków, realności i rubyyk prowentów przez c. k. Urząd cyrkularny niewydzierzawionych kontraktu dotrzymać i tegoż dopelnió; onemuž zas przyrzeka się, że za czas, przez htoren w ciągu swojej dzierzawy też folwarki i rubryki prowentów przez c. k. Urząd cyrkularny wydzierzawionych w swojej possessyi mieć nie będzie, taka Summa z czynszu przez niego ofiarowanego potracona zostanie, za jaka one c. k. Urząd cyrk, wydzierzawi. Gdy zaś

czas, na który c. k. Urząd cyrk. takowe wydzierzawi, upłynie, i folwarki albo rubryki prowentów od exekucyi politycznej wolne będa, też dzierzawcy sądowe nu na czas jeszcze mu służącej dzierzawy oddane będą. — Co do dzierzawców zaś oddziałów stanowi się, że gdyby sały oddział przez c. k. Urząd cyrkularny wydzierzawienia żadnego skutku i ważności mieć nie będzie, i dzierzawca żadnego wynagrodzenia

zadać nie może.

VII. Każdy chęć licytowania mający obowiązany będzie dziesiątą część ceny wywołania jako wadium Komissyi do licytacyi wyznaczonej w gotowiźnie złożyć, inaczej do licytcyi dopuszczonym nie będzie. Wadium najwięcej ofiarującego przytrzymane i w depozycie sądowym złożone zostanie, i to służyć będzie jako rękojmia płacenia przez dzierzawcę rocznego czynszu, dopełnienia wszystkich warunków kontraktu i niepreaggrawowania poddanych, tudzież na fundusz expens licytacyi, któraky na koszt dzierzawcy rozpisana być musiała; — nakoniec wadium to dopiero po npłynionej dzierzawie, dzierzawcy, jeżeli żadne przeciw niemu nie o-

kaza się preteusyje, oddane zostanie. VIII. Przyjety najwięcej dający obowiązany w trzech dniach po otrzymanej zaraz wkrótce w następujących dniach po ukończonej licytacyi wypaść mającej rezolucyi sądowej (do której podniesienia sobie Adwokata Tarnowskiego obrać i Romissyi licytacyjnej wymienić ma) onegoż jako dzierzawce deklarującej, caloroczny czynsz za pierwszy rok dzierzawny do tutejszego sądowego depozytu na rzecz massy wspólnej współdziedziców wszystkich w gotowiźnie złożyć, inaczej na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacyja rozpisanaby została, i on za wszystkie szkody przez niedopełujenie tej kondycyj i z relicytacyi wynikłe, nie tylko złożonem wadium, ale też i całym innym swym majatkiem

odpowiedziecby musiał.

IX. Jak tylko dzierzawca czynsz całoroczny za rok pierwszy w terminie oznaczonym złoży, i ze złożonego kwitem Urzęda Depozytowego przed c. k. Sadem Szlacheckim wywiedzie sie, natychmiast oddanie onemuż dóbr wydzierzawionych w possessyja od wyrażonego w warunku I. terminu zacząć sie majacą c. k. Komornikowi poleconém będzie— a gdyby dla krótkości czasu oddanie części dóbr od 14. Marca 1840 wydzierzawionej okilka dni spóźnić się musiało, nowy dzierzawca z tej przyczyny żadnego wynagrodzenia z massy Benedykta Grabińskiego żądać nie bedzie miał prawa, wszelakoż onemu wolno bedzie zwrócenia użytków i dochodów z realności wspomnionych za czas od 14. Marca 1840 upłynac mogący zebranych, od kogo należeć będzie, dopominać sie. - Przy oddaniu dzierzawy opisanym bedzie stan tychże dóbr, jako to: grunta dworskie i poddańcze, ich granice, zasiewy zimowe i wiosenne, tudzież hudynki, i wjakim stanie dzierzawca też dobra odbierze, w takim oddać obowiązanym bedzie, dla tego też potrzebne do budynków naprawy do dzierzawcy naložeć mają, bez żadnego prawa żądania wynagrodzenia - lecz potrzebne na te naprawy drzewo, administracyja massy dzierzawcy wyznaczy, które dzierzawca własnym kosztem z lasów wywiezie, z reszta budowle czyli do budynków mieszkalnych, czyli gospodarskich, i jakieby przez ad ninistracyja i c. k. Sąd Szlachecki w którychbadź dobrach przedsięwziąść za potrzebne uznanemi i przedsiewzięte były, dzierzawca w ciągu tej dzierzawy bez żadnej bonifikacyi i sprzeczki znosić obowiązanym jest.

X. Za dalszy następujący rok dzierzawy, dzierzawca obowiązanym będzie czynaz całoroczny dwoma miesiącami przed upłynieniem rocznej dzierzawy z góry, to jest: dzierzawca cajego Paústwa w ogólności, jeżeliby całe Paústwo razem wydzierzawione było, i dzierzawcy oddziałów od dnia 14. Marca r. b. wydzierzawionych, jeżeliby wydzierzawienie na oddziały nastapiło, obowiązani będą czynsz za rok 1841 do 1842 dnia 14. Stycznia 1841, dzierzawcy zaś oddziałów od 24. Czerwca 1840 r. wypuszczonych czynsz za rok 1841 do 1842 dnia 24. liwietnia 1841 z góry do tutejszego sadowego Depozytu tem pewniej złożyć, ile że w przypadku uchybienia tego terminu kontrakt dzierzawy zaraz ustaje, relicytacyja nakazana, dzierzawcy caly majatek w dobrach znajdujący się na fundusz wynagrodzenia szkód z niedotrzymania kontraktu wynikłych w zakład sądownie natychmiast wziętym, i dzierzawcy possessyja odebrana będzie, któremu zastrzeżeniu dzierzawca, zrzekając sie wszelkich praw czynienia w jakiejdadź drodze, jakiejkolwiek opozycyi, poddać aie winien, administracyja zaś, czyli współdziedzice dobr będa mieli takżo prawo dzierzawce do dotrzymania kontraktu przymusić, i przeciw niemu podług przepisu J. 1101. U. C. P. postapić.

XI. Wszystkie podatki monarchiczne teraz przez Rząd do zapłacenia nakazane, i na przyszłość nakazać się mogace (wyjąwszy tylko podatek od wyrobu trunków, któren każden producent z własnego majątku bez żadnego wynagrodzenia płacić będzie musiał), tudzież wszystkie podatki monarchiczne zaległe, prowizyje od kapitałów kościelnych, massa wspólua współdziedziców na siebie bierze, i zaspokajać będzie, lecz wszystkie daniny w naturze teraz istniejące i przyszłe tak zwyczajne jako i nadzwyczajne, dziesięciny kościelne i tym podobne ciężary gruntowe, w naturze się oddawać mające (wyjawszy

XXX

ordynaryje Sędziege politycznego i cywilnego, tudzież innych officyjalistów i sług administracyi czyli współdziedziców (dzierzawca sam oddawać ma bez zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

XII. Jurysdykcyja polityczna i sadowa w dobrach wydzierzawić sie majacych, zostanie przy administracyi czyli współdziedzicach; dla tego tez wszystkie wydatki ze sprawowaniem Jurysdykcyi złaczone, współdziedzice ponosić będa. Posłuszeństwo poddanych dzierzawcy, przy oddawaniu onemu dzierzawy przez Romornika oddane hedzie, a w przypadku uporu poddanych, wszelka pomoc z strony Dominijum dzierzawcy zastrzega się. - Dzierzawca zaś oprócz pozwolonych prawem i w Inwentarzu zawartych powinności poddanych, innych zadać nie bedzie mógł, — wszelkiego rodzaju preaggrawacyi poddanych wystrzegać się ma, inaczej wszystkie szkody z tad wyniknać mogace sobie przypisze, a oprócz tego za wszystkie szkody współdziedzicom odpowiedzialnym bedzie.

XIII. Dzierzawca żadnych odmian w gruntach przedsiębrać nie będzie mocen, jako to: łaki na pola orne, a pola orne na łaki nie obróci, lecz w stanie teraźniejszym takowe utrzy-

ma, inaczej odpowiedzialnym bedzie.

XIV. Na użytek i potrzebę dzierzawcy wydane onemuż będą rocznie z lasów dominikalnych, dla Folwarku Stobierna 60, dla Folwarku Górno 50, dla Folwarku Nienadowka górna 105, dla Folwarku Turza 50, dla Folwarku Wulka 60, dzierzawcy propinacyi w Sokołowie 100, dla Folwarku Piaski 30, dla Folwarku Pustki 40, dla Folwarku Trzebuska 60, dla Folwarku Dolęga i Zaborze 150, dla Folwarku Podmiejskie 20, dla Folwarku Trzeboś 60 sągów niższe-austryjackich drzewa miękkiego, które za assygnacyją administracyi w miejscach przystępnych dzierzawca swoim nakładem rąbać i wywieść będzie powinien.

XV. Dobra te wydzierzawiają się ryczałtem, zatem dzierzawca za żadne niedobory i brak dochodów jakielakolwiek bądź pretensyj sobie roście nie-będzie miał prawa. — Współdziedziec ani ewikcyi ani jakiejkolwiek odpowiedzialności i wynagrodzenia wcale nie przyrzekają, owszem od tej zupełnie wolni będą.

XVI. Odnajmowanie dóbr wydzierzawionych wyraźnie zakazuje się.

XVII. Dobra rzeczone dzierzawcy bez żadnych ruchomości gospodarskich (fundo instructo) oddane będą.

XVIII. Wszystkie pożyczki i remanenta, które dzierzawcy w czasie tej dzierzawy na poddanych narosną, tenze w czasie dzierzawy od poddanych, bez ich jednakże obciążenia, odebrać sobie ma. Aw zastrzegając mu za to żadnego wynagrodzenia.

XIX. Słomę z gruntu wywozić wyraźnie zakazuje się, i ta na gruncie użyta być ma.

XX. Dzierzawca całego Państwa w ogólności, lub gdyby dobra przez oddziały wydzierzawione były, dzierzawca Folwarku Trzebuska obowiązany będzie, kwatery wojskowe w Sokotowie znajdujące się, własnym kosztem bez żadnego wynagrodzenia reperować, i w dobrym stanie utrzymać.

XXI. Z budynków w Folwarku Trzebuska wyłącza się od dzierzawy dom murowany, i ten, w którym teraz Mandataryjusz dominikalny i poborca podatków mieszka, tudzież stajna na 6 koni.

XXII. Gdyby dobra Sokotów z przyległościami w ciągu posiadania dzierzawnego w całości, lub też w części nierozdzielnej w drodze exekucyjnej licytacyi kupicielowi w posiadanie z rzeczywistem od tegoż wyłączeniem dzierzawcy oddane zostały; natenczas dzierzawca powinien będzie z dzierzawnej swej possessyi z takowem tylko wynagrodzeniem ustąpić: iż mu czynszarendowny w proporcyi za czas zapłaconej a nie wytrzymanej przez niego arendy zwróconym zostanie.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 23. Stycznia 1840.

Mro. 10. Bon Seite des Magistrats der kon. freien Stadt Sniatyn wird auf Unsuchen der k. f. Lemberger Kammer-Prokuratur vom 19ten Juni 1839 Bahl 11619 die in der Stadt Sniaten Kolomyer Kreises sub Nro. Cons. 66 liegende, aus hartem Materiale erbaute, dem Abraham David Melzer eigentbumlich jugehorige Realitat jur Befriedigung des im Namen des hohen Uerars eintretenden Fiskus im Betrage pr. 299 fl. 42 3|4 fr. C. M. c. s. c. als Reft von der Gumma pr. 566 fir. 55 kr. C. M. dannn 154 fir. 51 kr. C. M. sammt 4,100 vom 18. Janner 1834 saufenden Interessen als Rest von 369 fir. 51 kr. C. M., sodann Exekuzionskosten pr. 22 fl. 29 fr. C. M., 3 ffr. 30 fr. C. M., dann 22 ftr. 35 fr. C. M., 14 flr. 30 fr. C. M., und 6 fl. 54 fr. C. M., in drei Terminen als am 2ten Marz, Gten Upril und 7ten Mai 1840 um 10 Uhr Fruh in der Sniatyner Magistrats-Kanzlei offentlich unter nachstebenden Bedingnifen veraußert:

1) Bum Ausrufspreife wird der Schakungswerth

von 6116 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5,100 als Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission baar zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den Übrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflicktet, die erste Kaufschillingshalfte binnen 6 Wochen, die zweite binnen 3 Monaten vom Tage der Lizitazion ge-

rechnet gerichtlich zu erlegen. — Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Bah= lung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Auf= kundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des ans gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarialforderungen werden demselben nicht bes

laffen.

5) Da diese Realitat bereits in sechs Terminen weder um, noch unter dem Schätzungswerthe versäußert worden ift, so wird dieselbe in dem neuersdings festgesetzten Lizitationd-Termine, auch unter der Schätzung um jeden Preis feilgebothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erstegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderung bei ihm belassen wollen, wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf diesem Kause haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kauschilling übertragen werden. — Sollte er bingegen

7) den gegenwärtigen Eizitazious = Bedingnisen in was immer für einem Punkte nicht genau nach= kommen: so wird das Haus auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine

veräußert werden.

8) Hinsichtlich der auf diesem Saufe haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben, werden die Kaussussigen an das Grundbuch und die Stadt-Rassa gewiesen.

Aus dem Rathe des Magistrat der kon. freien

Stadt Sniatyn am 4. Janner 1840.

(259) Antundigung (1)

Mro. 19120. Bur herstellung der mit hohen Gusbernialdekrete vom 19. Dezember 1830 3. 81160 bewilligten Beendigung der Steinpstafterung des Stadtplaßes in Sambor im Wege der Unternehsmung, wird am 20. hornung 1840 Vormittag um 9 Uhr in der Samborer k. k. Areisamtde Ranzlei die offentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Der Fiskal- und Ausrufspreis beträgt 3030 fir. 5 134 fr. C. M., wovon das 10perzentige Vadium

vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Die Ligitazionsbedingnisse konnen in den gewohn= lichen Umisstunden in der Kreisamis = Registratur

eingesehen werden.

Die Unternehmungslustigen haben sich daher am oben bemerkten Tage und Orte jur Versteigerung einzusinden.

Vom f. f. Kreisamte. Sambor am 18. Janner 1840.

(169) E & t · f · t. (1)

Mro. 5309. Das Lemberger handels= und Wechselgericht bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß Elias Fischer sein Befugniß zum handel mit Pelz-Rauhwaaren und Kleidungsstucken nies derlegt habe, und dessen Firma gelosche worden sey.

Lemberg am Iten Janner 1840.

#### Uwiadomienia prywatne.

(270) Uwiadomienie. (1)

Z strony Urzędu Zastawniczego Banku Pii Montis kościoła katedralnego kwowskiego ormiańskiego do powszechući podaje sie wiadomości, iż dnia 24. Lutego 1840 w kancelaryi tegoz Urzędu przez publiczna licytacyję klejnoty, srebra i fanty sprzedawane beda. — Lwow d. 31. Stycznia 1840.

# Wieś do sprzedania lub wydzierzawienia. (1) Wieś żeldec w cyrkule Zółkiewskim jest z wolnej reki do sprzedania lub na lat 10 do wy-

Wieś Żeldec w cyrkule Żółkiewskim jest z wolnéj reki do sprzedania lub na lat 10 do wydzierzawienia. — Dowiedzieć się we Lwowie u W. Adwokata Polańskiego w Degla kamienicy. lub w oberzy Krzysztofowicza pod Nrem. 515 44 u P. Leszczyńskiego.

# (271) Wybór rozmaitych nasion. (1)

Julijusz Monhaupt z Wrocławia, poleca się wyborem nasion z krajowych i zagranicznych ogrodow — również nasionami traw, kwiatami i najświeższemi gatunkami ziemiaków. — Drukowane oznaczenie cen można bezpłatnie otrzymać w handlu Pana Alojzego Schwarz w lirakowie jakoteż w tymże handlu wszelkie obstalanki nasion uskuteczniene i najspieszniej załatwione będą.

# Drugie kasyno z tańcami (2) odbędzie się na strzelnicy dnia 6go Lutego r. b., na którem najnowsze tańce

Pana Kocipińskiego wykonane będą. Zapraszają na nie Wilhelmowie ojciec i syn-

# Nächste Lotterie-Hauptziehung.

Samstag den 21. Marz d. J.

erfolgt bestimmt die

Haupt-Ziehung

der großen Lotterie des herrschaftlichen

# Palais in Meidling

bei Wien,

wofur Ublösung

Gulden 200,000 M. M.

gebothen wird.

Im Sanzen werden in diefer Lotterie durch 154,000 Treffer gewonnen:

# Eilfmahlhundert

u n b 6300.0 Gulb. 28.28.

Die Bewinnfte bestehen in

Outben 200,000, 25,000, 15,000, 7000, 5000,

mehrere a 1000 und abwarte.

Diese Biehung enthalt ben

Saupttreffer von 200,000 Gulden 28. 28.

Ein Los Foftet 4 fl. C. Di.

Auf 5 Lose wird ein blaues Gewinnlos gratis bengegeben. Alles Rabere enthalt ber Spielplan.

Wien, 13ten Janner 1840.

D. Zinner et Comp., f. f. priv. Großhandler.

(2)

Boje auf vorstehend bemeldte Lotterie sind in des Gefertigten Großhandlung zu bekommen. — Portofreve Bestallungen vom Lande werden punktlichst besorgt. — Lemberg den 18. Janner 1840.

Joseph Leopold Singer,

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 4go Lutego 1840.

(214) Verzeichniss der Herren Abnehmer der Enthebungs-Karten vom Neujahrswunsche für das Jahr 1840.

Hr. v. Althann, Graf, k. k. Gubernial-Sekretär,

Ehrw. Hr. Auerhann Franz, Vice-Rect. im lat. Sem. Hr. Audykowski Zach., Siechenhaus-Verwalter, "Ažbiewicz Joseph, k. k. Staatsbuch. Ingr.,

" Ady Michael, k. k. Feldapotheken-Adjunkt, " Adler, k. k. Vice-Staatsbuchhalter.

В.

Hr. Ritter v. Bobowski, k. k. Gubernial-Rath, Ritter v. Brzezany, k. k. pens. Gub. Rath, v. Bielawski, k. k. Gub. Rath,

" Dr. Babel v. Frohnsberg, k. k. Rath, " v. Bilinski Basil, k. k. Landrath,

" Freiherr v. Bertrand, k. k. Landrath, v. Bogdanowicz Karl, k. k. Landrath,

"Baron v. Blumenkron, k. k. Fiskal-Adjunkt, "Ritter v. Batowski Alois, landst. Deputirte, Hochw. Hr. v. Bem, Domprobst und inful. Abt von Zolkiew,

Ritter v. Broniewski, Metrop. Domherr r. 1. Hr. v. Baraniecki, Metrop. Domherr r. 1.

Ritter v. Barwiński Martin, Metr. Domprobst, General-Vikar u. Offizial r. g. Hr. v. Bochiński, Metr. Domdechant r. g.

Hr. v. Bartmański, Dr. d. Rechte u. Landesadv., Ritter v. Bojarski, k. k. landst. Sekretär,

"Ritter v. Bochdan, k. k. landst. Deputirte,

" Graf Bulgarini,

" Brum, Dr. der Med. und Regimentsarzt,

" Beidtl, k. k. Kreis-Kommissar,

" Blaha, k. k. General-Taxamts-Direktor,

" Bortnik, k. k. Gub. Translator,

" Balke Karl, k. k. Rechnungs-Offizial, " Bernaczik, k. k. Staatsbuch. Rech. Offizial,

" Ritter v. Brzozowski,

, Borowański, k. k. Post-Offizial,

" Berski Joseph, k.k. Kam. Gef. Verw. Konzipist,

, v. Baginski,

" v. Baroni, k. k. Fiskal-Beamte,

" Broch Philipp,

" Braiter Anton, Lemberger Bürger, " Breuer Joseph, Lemberger Bürger,

" Bartoszewski Peter,

" Bischoff Ignatz, Lemberger Burger,

" Brachtel Moritz, Lemberger Bürger,

" Bodynski Joseph,

" Blaim,

" Baumgardt, Lemberger Bürger, " Brühl, k. k. Kriminal-Wundarzt,

Frau Bundesmann,

" Bayerlein Anastasia,

Hr. Burzyński, k. k. Polizey-Beamte,

Hr. v. Biliński, k. k. Landrechts-Beamte,

Bail,

Ehrw. Benediktiner-Nonnen-Convent,

Hr. Berger Wolf, Israelit,

" Bauer et Compagnie, Handelsmann.

C.

Hr. Ritter v. Christiani Grabienski, Dr. der Rechte und Landesadvokat,

"Czerwiński Stanislaus, Magistrats-Rath, "Christophori Franz, k. k. Gub. Regist. Adjkt,

"Baron v. Codelli, k.k. pens. Kreis-Kommissär, "Czernicki, k. k. Kreis-Rechn. Konfizient,

" Caspary, k. k. Kreis-Ingenieur, " Caliga Karl Prokop, Zahnarzt, " Chytry v. Freyselsfeld Franz,

Charaszkiewicz, k. k. Polizey-Beamte,
Csillik Ignatz, bürg. Ausschussmann

" Chovaniec, k. k. Einnehmer,

" Czernik Joseph, Lemberger Bürger, Frau Czacka Aniela.

1

Se. Excellenz Herr Graf Desfours, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, geheimer Rath etc. ]

Hr. Dargun, k. k. Gub. Rath u. Kreishaupimana, ,, Ritter v. Drdacki, k. k. Kameral-Rath,

" Doctor, k. k. Fiskal-Adjunkt,

" Drak, k. k. Kam. Gef. Verw. Sekretär,

" Dornbach, Magistrats-Rath,

"Ritter v. Dabrowski, k. k. Appell. Rath, Hochw. Hr. Debicki, gr. kath. Domherr, Hr. v. Deszert.

" Dolinski, k. k. Zollamts-Offizial,

" Dall, k. k. Oberlieutnant,

" Domkowicz, " Duszyński,

" Dobsch, k, k. Rechnungs-Offizial,

" Distl, Lemberger Bürger, " Ducheński, Orgelbauer,

" Graf v. Dulski, Frau Doczekal Rosalia,

" v. Dusesthal,

" Drenig, Beamtenswitwe.

Sc. Excellenz Ritter v. Enzendorfer, k. k. Appellationsgerichts-Präsident, wirkl. geh. Rath.

Hr. Ritter v. Ettmayer, k. k. Hofrath, "Eminger, k. k. Gubernial-Rath, "Eminger, k. k. Gubernial-Sekretär,

" Ebner, k. k. Landrath,

" Esop, k. k. Oberwaldmeister, " Ehrlich, k. k. Staatsbuch. Rechn. Rath,

" Ebenberger, k. k. Lotto-Einnehmer,

Hr. Ehrlacher v. Khay, k. k. Rechn. Offizial, Endemann, k. k. Strafhaus-Verwalter,

Eder Franz, Grosshandler.

Hr. Graf v. Fredro Alex., landständ. Deputirte, Frauk, k. k. Rath und Dr. der Rechte.

v. Festenburg, k. k. Gub. Sekretär,

Frank k. k. Kameral-Rath, Fogt, k. k. Fiskal-Adjunkt,

Fritze Franz, k. k. Staatsbuch. Rech. Offizial,

Fiszkiewicz, Stadtkasse-Kontrollor,

Flechner, k. k. Baudirektions-Beamte. Faust, Lemberger Bürger,

33 Friedrich, Lemberger Bürger,

Frankowski Nicolaus, Lemb. Burger,

Frau Forster, Wittwe.

Hochw. Hr. Goydan, Metr. Domherr rit. lat.

Hr. v. Gross, k. k. Gubernial-Sekretär v. Golaszewski, k. k. Landrath,

Gaberle, k. k. Oberpost-Verwalter v. Götz, k. k. Oberstlieutnant,

v. Gürtler, k. k. Appellations-Rath,

Grund, Verwalter des allg. Krankenhauses,

Gnatkowski Magistrats-Rath, Gryziecki, Magistrats-Rath. Gellinger, k. k. Polizey-Beamte,

Gugenmoss, k. k. pens. Beamte,

Glixelli Sebastian, bürgerl. Ausschussmann und Handelsmann,

Göttinger Joseph . burg .. Handelsmann , Gańczakowski, k. k. Staatsbuch. Beamte

Głowacki Thadaus,

Geistler Joseph, Kunstgärtner. Galambosch Joseph, Bürger, Gottlieb, Instrumentmacher,

Gniewosz Joseph,

Frau Gadmer

Gayda,

Gadomska Thekla, Hr. Gorski, Graupenhandler.

Mr. Baron v. Hrabowski, k.k. Feldmarshal Lieut.

v. Herold, k. k. Appellations-Rath v. Hehn, k. k. Gubernial-Rath, Hansmann, k. k. Gubernial-Rath,

Hofinann, k. k. Gub. Sekretar, k. k. Rath. Home, Lemb. Bürgermeister, k. k. Rath. 79

v. Herold, k. k. Kameral-Rath,

v. Hitzgern, k. k. Gabernial-Sekretar,

Ritter v. Hopflingen, k. k. Gub. Sekretar, Baron v. Handel, k. k. Kameral-Schretär,

Haimberger, k. k. Landrath, Haase, evangel. Superintendent,

v. Hampel, pens. k. k. Gubernial-Rath.

Adam Edler v. Hoszowski, Grundherr, v. Holmann, Magist. Expedits-Direktor,

v. Hausmann, k. k. Staatsbuch, Rech. Rath,

Ehrw. Hr. Harasiewicz Sabbath, Spiritual beim gr. kath. Seminario,

Hr. Haindl, Med. Dr., k. k. Professor, " Hryniewicz, k. k. Kriminal-Sekretär,

v. Hilbricht, k. k. Fiskal-Adjunkt, Haselmayer, k. k. Feldkriegs-Kanzlist,

Frau v. Hofmann Elisabeth, Hr. Hartmann Rarl, burg. Auschussmann,

Haller, Zeichnungslehrer, Horny Karl, Magistrats-Beamte,

Höflich Johann, Lemberger Bürger,

Hendrich Ignatz,

Hubner, Lemberger Burger,

Hausner et Violand, Grosshaudelsmann, Frau Hausner Therese, Grosshaudlers-Wittwe, Hr. Heym, Korrektionshaus-Verwalter,

v. Holzgethan, k. k. Kammerprokurator und k. k. Gubernial-Rath,

v. Hulimka Theodor,

v. Hebenstreit, k. k. Strafhausverw. Kontr.

v. Herdliczka, k. k. Navigations-Ingenieur,

Hunglinger. Lemberger Bürger,

Hartwagner, Oberstallmeister Sr. Königl. Hoheit des Herrn Landesgouverneurs,

Holasek Leopold, Lemberger Burger,

Horbaczewski,

Fran v. Habermann.

Hr. v. Jansky, k. k. Feldkriegs-Sekretar,

Ritter v. Janiszewski Bonifacius sammt Frau Eucreta,

Hochw. Hr. Nicolaus v. Jakubowicz, Domherr r. a. Hr. v. Jakubowicz, k. k. Appell. Sekretär, Hochw. Hr. Jachimowicz, Domkustos ander gr-

kath. Metropolitankirche,

Hr. v. Juristowski, k. k. Aerar. Buchdr. Direktor, v. Josephu, Dr. der Thierarzneykunde,

v. Jerzabelt,

Janowczyk, k. k. Beamte,

Jasinskir, Domvikar, v. Jahlonowski Joseph, Jahloński, Buchhandler,

Jabionski Ludwig,

Jarguliński, Lemberger Bürger,

Jelen .

Jurgens, Hauseigenthümer.

Jod Andreas,

Frau Jakusch Josepha.

Se Exzellenz Herr Baron Krieg v. Hochfelden-Präsident des k. k. galiz. Landes-Gubermums, wirkl. geheimer Rath etc.

Ritter v. Kraus, k. k. galiz. Landrechts-Präs.

Krauss, k. k. Hofrath,

Graf v. Krasicki Ignatz, landst. Deputirte

v. Krauss, Doctor,

v. Kriegsfeld, k. k. Gubernial-Sekretär, liwiatkiewicz, k. k. Gubernial-Sekretar,

Hr. Kohautek, k. k. Kameral-Rath,

" Ritter v. Krajewski, k. k. Kameral-Rath,

, Kunz, k. k. Hameral-Rath,

" Ritter v. Kownacki,

, Kamienobrodzki, k. k. Poliz. Oberkommissär,

Frau Kratter, k. k. Hofraths-Wittwe,

Hr. Edler v. Kasparek, k. k. Hauptzahlmeister, v. Kmiczkiewicz, k. k. Kriminalger. Aktuar,

" Krawczykiewicz Simeon, " Baron v. Karnicki Kajetan, " Krombholz, k. k. Professor,

, Klipunowski, k. k. Gymnasial-Professor,

Kessler J. C.

" Rohmann , Magistrats-Beamte ,

Ehrw. Hr. v. Kucharski, k. k. ord. Professor, Dr. der Theologie,

Hr. Koszałkowski Paul, Magistrats-Rath,

" Graf v. Krasiński Leopold, k. k. Kämmerer, landst. Doputirte,

, v. Kleeberg, k. k. Verpflegs-Verwalter,

. v. Kilian, k. k. Landrath,

" Krolikowski, k. k. Landrechts-Sekretär, " Kurylowicz Basil, k. k. Kriminal-Rath, Fhrw. Hr. Kuderkiewicz, Pfarrer zu St. Auton,

Ehrw. Hr. Ruderkiewicz, Pfarrer zu St. Auton Hr. Ritter v. Kronwald, k. k. Appel. Rath,

" Dr. v. Kraussnecker Peter,

, v. Krasicki, k. k. Appel. Regist. Director,

" v. Rarger, k. k. Hauptmann,

" Kramer Ferdinand, k. k. Schuldirector, " Kramer Johann, k. k. Strassenb. Dir. Adj. Hochw. Hr. Krynicki, gr. kath. Domherr und

k. k. Professor der Theologie,

Hr. Graf Komorowski Cyprian und Frau Verouica Gräfin v. Komorowska, Hr. Baron v. Karnicki Roman,

,, v. Kallay, k. k. Staatsbuchh. Rech. Rath., ,, v. Koempf, Major der k. k. Artillerie,

" Graf Ignaz v. Komorowski,

Ehrw Hr. Kuziemski, Konsistor, Kanzler r. gr., Rustynowicz, Coop. an der g.k. Kirche,

" Anton v. Krzywiecki, Apoth. Provisor,

" Krzyżanowski, Apoth. Subject,

. Rolczycki Franz,

" Kulikowski, Lemberger Burger,

" Kirschner Vinzenz, Lemb. Handelsmann, " Knapp Franz, k. k. Milit. Verpfl. Adjunct,

" Komarnicki Joseph,

" Kapitan Joseph , Bürger , " Graf v. Romorowski Joseph ,

" Kijak Andreas,

" Kastory Stanislaus, " Kuczkowski Simon,

Frau Küntzer Victoria, Burgerswittwe,

- Rlement Anna, detto.
- Ramińska, detto.
- Rastler Retharina detto.

Rastler Batharina, detto.
Rielbowicz Thecla, detto.

Hr. Riselka Karl, Lemberger Bürger,

Hr. Kosoke Johann, Gartner,

" Kratschmann Venzel, Einnehmer, " Kroneis Engelbert, Lemb. Burger,

, Rubik Ignaz, Tischler,

, Korber, Tischler, , Kautzki, Förster, , v. Ramiński Erasm,

" Krainkowski, k. k. Fiskalbeamte J. U. D.,

Frau v. Kawaleska, Beamtenswittwe,

" v. Roess Karoline, Wittwe,

Ilr. Ritter v. Kriegshaber sammt Familie,

" Kohmann Anton, Bürger,

" Kramer Vinzenz,

" Kohmann J., Bürger,

Frau Kuhn Klara,

" Karl Katharina, Wittwe, " Roehler, Burgerswittwe,

Hr. Illossowski Johann,

" Kolischer Nathan, Israelit,

" Kolischer J. L. detto.

.. Kornetzki.

14.

Se. Excellenz der gr. kath. Erzbischof Michael Lewicki, Metrop. v. Galiz., u. geh. Rath,

Hr. Graf v. Lazański, k. k. guber. Rath,

" ,, v. Loś, k. k. Landrath, Stephan v. Lewicki, k. k. Landrath,

Se. Durchl. Fürst v. Liechtenstein, k. k. Obristl.

Hr. Graf Kajetan Lewicki,

Hochw. Hr. v. Lisiecki, Metrop. Domherr,
,, Lipnicki Johann, g. k. Metr. Domh.
,, Lewicki, g.k.M.Domlzu.Pr.d.Theol.

Hr. v. Löffler, k. k. Gubern. Sekretar,

" v. Lorenzi, k. k. Polizei-Oberkommissär,

" Lysakowski, k. k. Fiskal-Aktuar, " Langner, k. k. Gymnasial-Lehrer,

. Lewicki,

" Ludwig Johann, Lemberger Bürger,

" Laskowski Leo "Student, " Lepicki, Fleischermeister,

" Lukowski, Tischler,

" Lang Johann, Mag. Kanzleidiener,

" Lewakowski,

, Lambinon Joseph, Sprachmeister,

" Lustig, Lemberger Bürger,

,, Leblang, Tischler, Frau Lewicka Sophia, ,, Lazarus Rose,

Hr. Lang Johann.

M.

Hr. Maschek, k. k. Gubernial-Rath,

Mitis, k. k. Gubernial-Rath,

Marossany, k. k. Gubernial-Sekretär,

» Madurowicz, k. k. Gub. Sekretar,

Michel, k. k. Gub. Sekretar,

v. Mochnacki Max., k. k. Landrath,
 v. Matkowski, k. k. Fiskal-Adjunkt,

Hr. Majewski, k. k. Fiskal-Adjunkt,

Mauthner, k. k. Kammeral-Rath,

Mayer, k. k. Kammeral-Rath,

Moravetz, k. k. Kammeral-Sekretar, Minasiewicz, k. k. Fiskal-Aktuar,

Mitkrois, k. k. Oberverpflegs-Verwalter,

Frau Gräfin Moszyńska,

Hr. Mathe Johann Bapt., k. k. Appel. Rath,

Machill, k. k. Hauptmann,

v. Michalewski, Semin. Prafekt,

Mark, Bauaufseher,

Mossing, Dr. der Medizin u. Stadtphysikus,

Dr. v. Massoch, k. k. Rath,

Dr. v. Machold, k. k. Kreisphysikus, v. Mehoffer, k. k. Krois-Kommissär,

Dr. Mauss, k. k. Professor,

Hochw. Hr. Marmoross Kajet., Metr. Domh. r.arm. Hr. v. Maciong, k. k. Oberpostverw. Adjunkt, Hochw. Hr. Manasterski, Domherr r. l.

Hr. Michalski, k. k. General-Taxamts-Adjunkt,

Majer Paul, Kontrollor,

Mutz Anton, k. k. Bibliotheks-Kustos,

Mülling Gabriel, bürg. Apotheker,

Mentschek Joseph, Lemberger Burger, Milde Johann Wilhelm, bürg. Handelsın.

Matola Georg, burg. Gastwirth,

Mann, Lemberger Bürger,

v. Metzburg, k. k. Kam. Bez. Verw. Offiz.

Mautner Ignaz, Matola Franz, Bürger,

Millikowski Johann, bürg. Handelsm.

Mundkowski, Lemb. Bürger,

Mayer, Masłowski,

Motylewski Adalbert, Bürger,

Marschal Jakob, Burger,

Makolondra Andreas,

Mroczyński,

Müller Friedrich,

Muller Heinrich, Gartner,

Mokrzycki, Fleischer,

Mielnik Basil, burg. Schänker,

Minoritten-Konvent,

Graf M.

Hr. Ritter Joseph v. Netrebski, k. k. Landrath,

v. Neuhauser, Dr. der Medizin,

Navratil Johann, k. k. Rech. Offizial, v. Nagel, k. k. pens. Strassenh. Dir. Adj.

Nachtschein Michael,

Niemczyński,

Nawrocki Joseph,

Frau v. Nemethy, k. k. Kreishauptmaunswittwe.

Niederreiter Anna, Beamtenswittwe,

Niezabitowska Louise,

Napiorkowska Anna,

He. Nowicki,

» Nozdrowiecki.

0. Frau Grafin v. Olszewska,

Hr. Otohal, k. k. Kam. Gef. Vorw. Sekr.

· Olpiński Anton, Mag. Rath. " Geder, Strassenbau-liommissar.

Onyszkiewicz Felician,

Opuchlak Ignatz, Lemb. Burger.

Ossiński,

Frau Orlikowska Josepha.

S. Exzellenz der Hochwürdigste Herr lat. Erzbischof Fr. Xav. v. Pischtek, Primas Regni,

Hr. v. Pohlberg, k. k. Appel. Vize-Präsident, Edler v. Pressen, k. k. Appel. Rath,

Baron v. Paumann, k. k. Appel. Rath, Baron v.Päumann, k.k. Pol.D.Ādj. u. k.k.Rath

Pfeifer, k. k. Landrath,

Pflichtenheld, k. k. Landrath,

Pischek, k. k. Fishal-Adjunkt und k. k. Rath,

Pluschk, k. k. Baudirekzions-Adjunkt, v. Pollak, k. k. Vize-Waldmeister,

Ritter v. Puschet, k. k. Fiskal-Adjunkt, Pawliczek, k.k. R.G. Ver. Prot. Exp.u. Reg. Dir.

Parrot, k. k. Obristlieutnant,

Frau Fürstin v. Ponińska,

Poliwczyńska,

Popper Karolina, k. k. Gub. Rathswittwe,

v. Pawlikowska.

v. Pfeifner Antonina,

Hr. Dr. v. Podracki,

v. Pinkoszewski, k. k. Gymn. Katechet,

Pawlikowski Franz, stadt. Kassaliquidator. Ehrw. Hr. Piorkowski, Parrer zu St. Anna,

Pfarramt zu St. Maria Schnee,

Pfarramt zu St. Nicolai r. l., Hr. Pech Johann, Lemb. Bürger,

» Pisarski Andreas, Lemb. Bürger,

Penther Gottlieb, Lemb. Burger,

Piller Franz et Compagnie,

Frau v. Pinkas, k. k. Beamtenswittwe,

Prelich Anna,

Ploder Francisca, Burgerswittwe,

Ploder Josepha, dello.

Hr. Petzold Joseph,

Podański Joseph, burg. Backermeister,

Pacowski, Pietsch Karl,

v. Prevot Adolph, Student,

Prohaska.

Hr. Wilhelm v. Reitzenheim, k. k. Gub. Rath,

Joseph Reiner, k. k. Landrath, Joseph v. Rojek, k. k. Landrath,

Graf Revertera,

Michael v. Romaszkan.

Ritter v. Rodkiewicz,

Hochw. Hr. Rzebaun, k. k. Feldsuperior-Domh. Hr. Karl Reger, Dr. der Rechte,

Hr. Ritter v. Rodakowski, Dy. der Rechte,

v. Raczyński, Dr. der Rechte,

Reischel, k. k. Feldkriegs-kommissär, Ruebenbauer Joh., R. R. St. Buch. R. Offiz.

Rossol Leopold, k. k. Lotto-Gef. Kontrol. Rummel v. Ruhmburg, Stadtsteuer-Kass.

Rampelt Karl, k. k. Rech. Offizial,

Hoszkoszny Stephan, k. k. Wegmeister,

Kosbach, Lemberger Burger.

Rudolph Klemens, Schmiedmeister, Richtarski Johann, Bürger,

Rzeczycki Felix, Magistr. Kanalist,

Frau v. Rzepińska,

Roesler Pauline,

Ripelli, Kriminalrathswittwe,

Reisel Johann, Beamtenswittwe, Hr. Ratschka, k, k. Bau-Dir. Beaunte,

Hr. Ritter v. Stutterheim, k. k. Hofrath,

Ritter v. Sacher-Massoch, R. R. Gub. Rath und Polizei-Dirzktor,

v. Salomon, k. k. Gubernial-Rath.

Strauski, k. k. Guh. Rath. u. Prothomed.

Schuster, k. k. Gubernial-Rath

Szymonowicz, k. k. Landrath, Se. Excellez Johann Cant. Graf v. Stadnicki, Präsident der galiz. Landstande, k. k. goheimer Rath.

Hr. v. Schilder, k. k. Gubernial-Sekretär.

Swiceny, k. k. Gub. Sekretar. v. Saar. k. k. Gub. Sekretar.

Baron v. Sala, R. k. Gub. Sekretär.

Graf Stadnicki Alexander, k.k. Gub. Sekretär.

v. Springensfeld, k. k. Hauptmann. Schönschütz, k. k. Hauptmann.

Graf Kasimir Starzyński. Ritter v. Szumlanski Ignatz,

Stroynowski, k. k. Fiskaladjunkt.

Stiker, R. k. Fiskalaktuar.

Schiessler, k. k. Feldoberkriegs-Kommissär, Schweidler, Vize-Bürgermeister, k. k. Rath,

Sobek Ernst, k. k. Staatsb. Rechnungs-Rath,

Schmidt, R. R. Staatsbuch. Rechnungs-Rath, v. Stegel Franz, k lk. pens. Vize-Staatsbuchh. Hochw. Hr. Sozanski, gr. kat. Dommherr.

Hr. Schabinger Georg, k.k. Landrechts-Sekretar,

Schmid, k. k. Kriegs-Kommissar,

Stegmann, k. k. pens. Hauptzahlamtskassier,

Strasser, k. k. Professor,

Spitko Balth., k. k. Gub. Praes. Ronzipist, Schneider, Moritz, k. k. Gub. Konzipist.

Sochocki, Magistrats-Rath,

Szerementowicz, Mag. Protokolls - Direktor. v. Syltora Hieron., k. k. Gub. Kanzlist.

Ehrwurd. Hr. Skibinski Anton, k. k. Normalschulen-Direktor,

> Hr. Szeligowski Joseph, Semin. Studienpräfekt,

Hr. Schrefter, Dolttor-Medicin,

Sagnowski, städt. Bezirkswundarzt. Scherautz, k. k. Landrech-Sekretär,

Stamm Joseph, R. R. resp. Feldkriggs Kommissariats-Adjunkt,

Schabinger Michael,

Singer Joseph Leopold, lemb. Burger. Singer Florian, lemberger Bürger,

Schumann Anton, lemberger Bürger, Stankowski Johann, lemberger Burger,

Seemann Karl, lemberger Bürger, Schneider Jacob, burg. Kunstgartner, Schulz Johann, burg. Zimmermeister,

Sidorowicz Joseph, burg. Fleischermeister, Sidorowicz Adam, bür. Ausschussmann,

Schubuth, lemberger Bürger,

Schöpf Joseph, lemberger Bürger, Frau v. Szeptycka, Jenerals-Gattinn,

v. Seits,

Strassburg Friderica.

v. Spatschek Rose,

v. Schusshuber,

Schnayder Joseph, Vorsteller des barg. Hz. Ausschusses,

Schnaider Ludwig,

Schlachta Adalbert, Magistrats-Hanzlist,

Scholz Joseph, lemberger Bürger, Schneider, femberger Burger,

Solski Rajetan, lemberger Burger, Schramm Franz, lemberger Burger,

Sabatowicz Franz, lemberger Burger, Skarbek Johann, lemberger Burger, Srokowski, k. k. Kam. Occon. Offizial,

99 Scholz, k. k. pens. Beamte,

Seifried,

Seifert Karl, Student,

Siemasz, k. k. Staatsbuchh. Ingrossissa.

Sorowka Adalbert, Bürger, Smolik Lukas, Graupenhandler, Spala Adalbert, Tischlermeister,

Smigelski Simeon,

Skrzyszowski, Cooperator bei St. Anna,

Ehrw. Sacramentiner-Nonnenkloster.

Hr. v. Schupp Alexander, k.k. Kam. Schreide,

Ehrw. Hr. Semenetz, Semin. Präfekt, Hr. Sternklar Leib, Israelit,

Sokal Nathan, Israelit,

S. F. aus Nro. 400 1/4tel, Seidi v. Adelstern, k. k. Oberst.

Hr. Joseph Tatzauer, k. k. Gub. Sekretar

Auton Treitler, k. k. Fiskaladjunkt, v. Tarnawiecki, Doktor der Reche,

Tustanowski, Doktor der Rechte, Joseph Tomek, k. k. Rechnungs-Rath,

Joseph Tomanek, Doktor der Medizin, Johann Thurner, k. k. Recimungsofficial,

M H M M

Hr. Therer v. Thererheimb Vinzez, k. k. Landrechtsprotok. Direktor,

Graf Turkul sammt Frau Gemahlin,

Tschörch , k. k. Professor,

Tentiani, k. k. pens. Gub. Exp. Direktor,
Tomanek Franz, burg. Apotheker und Aus-

schussmann,

Frau Tomanek Josepha, Hr. Tampelski, Stadtkassier,

Ehrw. Hr. v. Tarski, Pfarrer zu S. Magdalena,

Hr. v. Turski, Privatbeamte, 5, Tachan, k. k. Professor,

" Trapp, k. k. Gub. Kanzlist, " Torosiewicz, būrg. Apotheker,

... Trenkel Johann, lemberger Bürger, v. Tiefenthal, k. k. Landr. Rathsprotokollist,

, Tabarkiewicz,

Tabour Franz, Müllermeister, , Teichmann Johann, Schmied, . Towarnicki Nicolaus, Bürger,

Tudrowski Johann,

, Trudenberg Georg, k. k. Beamter,

Thurner Anton.

U.

Hochw. Hr. Urbanik, Dommherr, Pfarrer ad St. Martin,

Hr. Ritter v. Uruski Severin, Gutsherr,

. Urbanski Rudolph,

" Urhalski,

Frau Unverdorben Apolonia,

Unbenannt seyn wollende 18 Herren.

W .

Hr. v. Van Roy, k. k. Gubernial-Rath,

., v. Vrabetz, k. k. pens. Appellat. Sekretär,

,, Vrabetz, Magistrats-Schretär, Frau v. Vrabetz Margaretha,

, Volkmann, Bürgersfrau.

Hr. Baron v. Werner, k. k. Gubernial-Rath, v. Widmann, k. k. Gubernial-Rath,

1276) Rundmachung. (1)
Mro. 231. Bei dem k. k. Albs. Postamte zu
Iglau ist die Stelle des kontrollirenden Offizials,
welcher zugleich als Postinspizient zu fungiren
hat, und womit der Jahresgehalt von 600 fl. K.
M. gegen Verpflichtung zum Erlage einer im
Besoldungsbetrage entweder baar in Kon. Münze

oder mit Pragmatikalsicherheit auf Sppotheken zu leistende Kauzion verbunden ift, wieder zu besetzen.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre gehorig belegten Gesuche, worin sich über die zuruckgelegten Studien, genaue Post und allfalelige Sprachkenntnisse und über die im Postwesen

(222) E d i f t. (1) Bon Seite des Dominium Plotycz, Brzeganer

Hr. Waydowski Karl, k. k. Landrath, "Wittemberski, k. k. Kameral-Rath, "Wegner, k. k. Rechnungs-Rath,

, Wittmann, k. k. Krim. Gerichts - Prasident

Wolf, Boktor der Medizin,

Weber, k. k. Gymnasial-Präfekt, Waydele, k. k. Fiskaladjunkt, Weigle, k. k. Fiskal-Referent,

, v. Wagner, k. k. Baudirekzions-Registrator,

, Winiarz, k. k. Gef. Offizial,

" Wenzel Joseph, burg. Handelsmann,

" v. Wawrzynkiewicz,

v. Weyna,

" Woliart Barl, k. k. Beanste,

Frau Winkler Margaretha,

, Wnich, Beamtenswitwe,

Warteresiewicz Rosalia, Bürgerswitwe,

Wroblewska Agnes, Bürgerswitwe, Hr. Wolf Johann, bürg. Raffeesieder, Weiss Liborius, bürg. Schänker,

, Windeisen Johann, k. k. Staatsb. Ingrossist,

" Woycicki Weber,

" Wesołowski, bärg. Schänker,

" Watzki Joseph, Frau Wenser Johanna,

, Weidesser, Beamtenswitwe.

Z.

Hr. Ritter v. Zaleski, k. k. Gubernial-Rath, ,, Ritter v. Zarski Kasimir, k. k. Appell. Rath,

" Ritter v. Zarski Michael, k. k. Landrath, Hochw. Hr. Zmigrodzki, Metrop. Dommherr r. l.

der Theologie.

Hr. v. Zauchowski, k. k. Rechnungsrath, v. Zerdzinski, Dr. Med. k. k. Professor,

" Zabierzewski, stadt. Wundarzt, " Zacherl, lemberger Bürger,

" Zelichowski Michael, lemberger Bürger, Zelichowski Johann, lemberger Bürger,

" Zaworski Mathias, lemberger Bürger.

bereits geleisteten Dienste legal nachzuweisen ift, langstens bis 10ten Februar l. J. bei der maherischenschlichen Oberpostverwaltung im vorgeschriebenen Wege einzubringen und darin auch anzuführen, ob und in welchem Grade dieselben mit irgend einem Beamten der k. k. Oberpostverwaltung für Mahren und Schlessen verwandt oder verschwägert sind.

Dieß wird im Grunde b. Dekrets der k. k. obersten hofpostverwaltung doto. 10. Janner 1840 B. 509—78 hiemit zur allgemeinen Renntniß ge-

bracht. —

R. R. Oberpostverwaltung. Lemberg am 30ten Janner 1840.

Kreises, wird ber Militarfluchtling Unterton Wasyl Babezalt Dan 35 aus dem Orte Mo-

dawa, einberufen und aufgefordert, binnen 6 Mo- rechtfertigen, im widrigen Falle wird man mit naten in feine Beimath guruckzutehren, und bei benfelben vermog Borichrift das Umt bandeln. der Ortsobrigkeit seine unbefugte Ubwesenheit ju

Plotycz am 12. Janner 1840.

#### Areisschreiben des f. f. galigischen Landesauberniums:

Mro. 3484. Bestimmung der Post=, Ritt= und sonftigen Bes bubren vom 1. Februar 1840 angefangen.

Die hobe E. f. allgemeine Goffammer bat befunden, vom 1. Februar I. J. angefangen, das Post= rittgeld fur ein Pferd und eine einfache Poftstazion sowohl bei Uerarial- als bei Privatritten in Mieder-Desterreich auf Ucht und Funfzig Kreuber, in Böhmen auf Vier und Funfzig Kreußer, in Illyrien auf Einen Gulden, im Kustenland auf Einen Bulden Dier Kreuber Conventions-Munge, in dem Wadowicer, Bochniaer, Sandccer, Jasloer, Tarnower, Rzeszower und Sanoker Kreife Ga= liens auf Icht und Bierzig Kreuger Conventions= Munze, in den übrigen Kreisen Galiziens aber auf Seche und Vierzig Kreuker Conventions= Münze zu erhoben, die Gebuhr fur den Gebrauch eines gedeckten Wagens aber auf die Halfte und für jenen eines ungebeckten Wagens auf ein Viertheil des Postrittgeldes von einem Pferde zu bestimmen.

In den übrigen Ländern der Monarchie werden Die gegenwärrig bestehenden Postrittgelder und auch die Wagengebuhren in ihrem Ausmaße unveran=

bert beibehalten.

Das Schmiergeld wird in allen Landern in dem bisberigen Ausmaße belaffen und bezuglich der Ent= richtung des Postillons-Trinkgeldes treten die Bestummungen der mit 1. Mai 1839 in Wirksamkeit gekommenen Postvorschriften ein.

Welches hiemit in Gemaßheit des hohen Sof= kammerdekrets vom 7. Janer 1840 Zahl 833-28

zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg am 17. Janer 1840.

(245)Wymiar oplaty za jazde poezta i innych nalezności, zaczawszy od dnia 1. Lutego 1840.

Wyso'ta c. k. powszechna Ramera nadworna podwyższyła, zaczawszy od dnia 1. Lutego r. b., opłate za jazde pocztą od jednego konia i pojejedyáczej stacyi pocztowej tak przy jazdach skarbowych, jako i prywatnych, w Niższej-Austryi na piedziesiąt i ośm krajcarów, w Czechach na piędziesiąt i cztery krajcary, w Illiryi na jeden złoty reński, w Pomorzu (littorale) na jeden złoty reński i cztery krajcary moneta konwencyjna, w cyrkułach galicyjskich: Wadowickim, Bocheńskim, Sądeckim, Jasielskim, Tarnowskim, Rzeszowskim i Sanockim na czterdzieści i ośm krajcarów moneta konwencyjna, w innych cyrkułach galicyjskich zaś na czterdzieści i sześć krajcarów moneta konwencyjna; nalezytośc za użycie powozu krytego wyznaczyła polowe, a powozu niekrytego czwarta część tego, co wynosi opłata za jazdę poczta od jednego konia.

W innyh krajach Monarchii pozostanie przy dotychezasowej opłacie za jazdę pocztą a przeto

i od powozu.

Opłata za smarowidło pozostanie we wszystkich prowincyjach taka sama, jaka jest teraz, a co się tycze poczesnego dla pocztylijonów (trvngieltu), pozostają przepisy pocztowe, które od 1. Maja 1839 mocy obowiązującej nabyly.

Co sie niniejszem wskutek dekretu wysokiej. Ramery nadwornej z dnia 7. Stycznia 1840, pod ilez. 833-28 dla powszechnej wiadomości ogłasza.

Lwow dnia 17. Stycznia 1840.

#### Kerdinand Erzberzog von Desterreich = Efte,

Civil- und Militar = General = Gouverneur.

Frang Freyberr Rrieg von Sochfelden, Bubernial= Prafident. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath.

Jojeph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

(478) Ronkurd = Uusschreibung. Diro. 2876411839. Bur Befegung der bei der f. f. galiz. Kammerprofuratur erledigten Kanzlisten= Stelle, mit welcher der Gebalt von 500 fir. C. Di. und im Falle der graduellen Vorrückung von 400 fl. C. M. verbunden ift, wird der Konkurs aus= geschrieben. - Es baben baber biejenigen, welche fich um diese Stelle bewerben wollen, die mit den Beweisen über das Alter, die vorgeschriebenen Stubien, die Kenntniß der deutschen, lateinischen und

polnischen Sprache und die Bekanntschaft mit dem fiskalamtlichen Manipulazion & Dienste, und über die Moralität gehörig belegten Gesuche durch ibre vorgesetten Behörden bei der f. f. galig. Rammerprofuratur langstens bis 20. Februar 1840 zu über= reichen und dabei zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit irgend einem Beamten der f. f. Kammerprofuratur verwandt oder verschwagert sind.

Lemberg am 8. Jänner 1840.

(225) Mro. 76755. Das im Jahre 1818 ju Przemyst durch Beitrage des früheren dortigen gr. k. Kerrn Bischoses, nunmerigen Lemberger Metrospolitan Lewicki und des Diocesanklerus mit allersöchster Genehmigung für 8 bis 10 Böglinge ersrichtete Institut zur Ausbildung von Kirchensangern und Schullehrern, hat durch die Wohlthätigkeit des dermaligen Przemysler gr. k. Herrn Bischoses Johann Snigurski eine weitere Ausdehnung und Begründigung erhalten, welche dessen Bestand auch für die Zukunft vollkommen sichert.

Der genannte Herr Bischof hat nämlich in dies fer Absicht mittelst, einer formlichen Stiftung sein eigenthumliches im Sanoker Kreise liegendes Gut Nowosielki mit der Bestimmung gewidmet, daß von den Einkunften desselben jahrlich 1000 fl.

(209) Rundmacht ng. (4)
Mro. 32217. Durch die Beförderung des Simou Foyker, ersten Umts Ingenieurs der illir.
Landesbau-Direkzion, ist die erste Umtsingenieusstelle bei der illirischen Landesbau-Direkzion mit
dem damit verbundenen Gehalte pr. jahrt. 1900 fl.

ober im Falle der Vorrückung die provisorische Umteingenierestelle mit dem Gehalte jährlicher 800 st. exlediget.

Diejenigen, welche sich um eine diefer Stellen

(217) Konkurd = Mudschreibung. (2) Nro. 925. Im Bereiche der k. k. galizischen Kammeral-Gefällen-Verwaltung ist eine provisorische Bezirkbrechnungs = Ukzessischenkelte mit dem Gehalte jährlicher 250 fl. E. M. in Erledigung gekommen.

Diejenigen, welche sich um diese Dienststelle bewerben wollen, haben ihre mit der Nachweisfung über die juruckgelegten Studien, tadeltose Moralität, bisher geleisteten Dienste und

#### (253) Anfündigung. (2)

Mro. 1536. Für die bei dem Zloczower k. k. Kreisamte in Erledigung gekommene Kreiskanzlisstenstelle der Iten Klasse mit dem Gehalte jährlicher 250 fl. wird der Konkurd bis 28. Hornung 1840 mit dem Beisaße ausgeschrieben, daß die Bewerber um diesen Dienstposten, ihre ordnungsmäßig insstruirten Gesuche durch ihre vorgesesten Behörden,

(243) Konkurs Edikt. (1) Nico. 1817. Bur Besetzung der ben der Stadt

Gorlice erledigten, mit einer jährlichen Lohnung von 24 ft. K. M. verbundenen Wasenmeisterdstelle, wird hiermit der Konkurk bis 15ten fruar 1840 ausgeschrieben, innerhalb welcher Frist

E. M. unter der Ceitung des bochwindigen gr. k. Przemysler Domkapitels für das gedachte Instistut rerwendet werden sollen, welches durch diese edle Handlung in die Lage geset worden ist, seine gemeinnutige Wirksamkeit zu erweitern, und stets 24 Böglinge, welche in einem drepjährigen Lehrefurse in den ihrem Beruse angemessenen Kenntissen unterrichtet werden, zu erhalten.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 19. Marz 1839 dieser Stiftung des herrn Bischofe & Snigurski die Genehmigung zu ertheilen geruhet, und dem Stifter dafur das allerhöchste befondere Wohlgefallen be-

zeigen laffen.

Bom f. f. galigischen Landesgubernium. Lemberg am 7. Janner 1840.

in Kompetenzuschen gesonnen sind, werden ausgesforder,t ihre mit den Beugnissen über die erforderslichen Kenntnisse in Civils, Strassens und Wafeserbaufache, über die bisber geleisteten Dienste, und über ihre Morasität gehörig instruirten Gesuche, langstend bis 15ten Februar 1840 im Wege ihrer vorgesetzen Behorden bei der illvrischen Lausdesstelle einzureichen.

Vom f. f. illvrischen Gubernium. Laibach den 2ten Januer 1840.

erworbenen Kenntnise im Rechnungsfache, dank über die Kenntnis der deutschen und polnischen oder einer andern flavischen Sprache versehenen Gesuche bis längstend Ende Februar 1840, im vowgeschriebenen Dienstwage, ber der k. k. Kammerass Gefällen = Verwattung in Ecmberg einzubringen, und darin zugleich anzusuhren, ob und in welchem Grade sie mit einem der hierlandigen Gefällss Beamten verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg am 18. Janner 1840.

und wenn sie noch nicht angestellt sind, durch jene E. f. Kreisamter, in deren Bezirke sie wohnen, vor Ablauf des obigen Termins an das Zloczower k. f. Kreisamt einzureichen, und zugleich bestimmt anzugeben haben, ob und in wie ferne sie mit den bei dem k. k. Kreisamte zu Zloczow dermal angestellten Beamten verwandt oder verschwägert sind.

Vom f. f. Kreisamte. Aboezow ant 27. Januer 1840.

Rompetenten, die mit Zeugniffen uber ihre Moralität und sonstigen Verdienste verschenen Gesw che unmittelbar oder durch ihre vorgesetzte Behörde hieramts zu überreichen haben.

Von Magistrate ber Stadt Gorlice am

27ten Dezember 1839.